Hilfe für Lehrlinge: Mit einem einmaligen Sonderprogramm will das Bundeskabinett 7000 bis 8000 zusätzliche Lehrstellen schaffen. Daffir sollen bis Ende 1987 rund 160 Millionen Mark aufgewendet werden. Lehrstellen sollen in jenen Regionen geschaffen werden. in denen die Jugendarbeitslosigkeit besonders hoch ist.

Arizona

the Line has been to the control of the control of

the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particular of the particul

Martine dander by Idea Hauser und be Oliver batters sabet etter om William

Separation of the separation o

the artistic of the life had a first the life had a

there were the same of the sam

Hart a harten Re

heart Anachtscha

to State of the England

tari: I writer b

athern takeladem i

ver Leiten schools

eri Computerfacte

in Les tungen de le

start verschole

tien Mai moute det ten sier Inteka-lie

en 12 Oktobervorge

iben werder. Deet

abrilationde Esset

Paris, es gabe in

te bei Inteisat 5 mg

ernichtet Dod

Valkanausbach

Patelline and Minch

adisch von Tokas

of ant tand to 🗟

\* NUTTICALLY WORKS

konnien sah me)

who Vallan Orms

bn Kalanahafa E

Mingt farenaniek

ther on Gestilla

CREATE DETRINESS \$11

After the special parties to

in bath Clerinky

M (AL 17 CHW)

inter a the classical

em Auge sicht!

aghe Roma Littadio

Print them II winds

en der Nascrif.

'artu day (ud-199)

Hoffer

the state and

Bredst & Germania

en secondo a 4

respectation and

a feet to home wide.

**建**电线器 表示线的现在分词

The state of the state of

eiter Horn of

• WELT

By the was made

e ham it sekt

kurierdiens

dent by tot soften

Marie White

THE PARTY OF THE PARTY OF

ger metrid David

ale to great the figure of the first the first

walkers salestope

Af Miles Af Miles Habre in Laws More to Westers There all the profession

Touris, Astonia

bereite geriet ift an Architect die fin an ihre fand die fin

ergicich al

All Services to the control of the c

Maryland Later

referrit flank

Ville Tally First Merch

10.5

Address of March

41". P#4

rtr. Plade

**最初的概念**的主义。1907

urteil

Bestanden

n mit 12

Neues Kabinett Rau: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident bildet seine Mannschaft om: abgelöst werden Kultusminister Girgensohn und (im Dezember) Justizministerin Donnepp. Nachfolger werden Hans Schwier und Dieter Hank Neuer Wissenschaftsminister (für Schwier) wird Kanzleichef Krumsiek

"Build down": Der US-Chefdelegierte bei den Genfer Verhandlungen über strategische Waffen (START), Rowny, wird den So-wiets eine Absenkung der gegen-seitigen atomaren Arsenale im Zuge der Modernisierung der Waffensysteme beider Großmächte vorschlagen (\_build down\*).

Kohi entimistisch: In einem Schreiben an die evangelischen Kirchenleitungen in der Bundes-republik Deutschland und der DDR\* hat Bundeskanzler Kohl die Ansicht bekräftigt, daß in Genf eine Lösung bei den Mittel-strecken-Verhandlungen noch in diesem Jahr möglich sei. (Wort-

Carstens: Nur das Prinzip des militärischen Gleichgewichts kann Frieden und Freiheit erhalten, erklärt Bundespräsident Oarstens in Washington. - Zur 300-Jahr-Feier der ersten deutschen Einwanderung in Nordamerika halten sich mehrere Politiker-Delegationen in den USA auf. (S. 1 und

Waldsterben: Der Staat könne Programme gegen das Waldsterben aufstellen und Forschungsaktivitäten intensivieren, aber er könne nicht Einsicht und privates Engagement per Dekret verordnen, erklärt Innenminister Zim-

SPD-Absage an die NATO? CDU-Generalsekretär Geißler befürchtet nach einem Nein der SPD zur Nachrüstung Auftrieb für jene Kräfte der Partei, die den Austritt der Bundesrepublik Deutschland aus der NATO fordern. (WELT-Gespräch S. 7)

Gegenleistungen: Die Bundesre gierung rechnet nach dem Abbau der ersten Todesautomaten an der Demarkationslinie mit zusätzlichen Gegenleistungen der DDR", erklärt der Staatsminister im Kanzleramt, Jenninger,

Heute: Bundespräsident Carstens spricht vor dem amerikanischen Kongreß. - Bekanntgabe des Friedensnobelpreisträgers. - Bundeskanzler Kohl reist nach Jordanien, Agypten und Saudi-Arabien. - Graf Lambsdorff nimmt in Peking Wirtschaftsgespräche auf.

#### ZITAT DES TAGES



>> Wenn man auf Dauer niedrige Zinsen haben will, erreicht man das nicht mit einer laxen Geldpolitik. sondern mit dem Gegenteil.

Karl Otto Föhl, Präsident der Deutschen Bundesbank, im Gespräch mit der WELT (S.11) FOTO: DPA/RHEM

desrichter gefährdet werden, der

Modeliverträge für Aerolineas Ar-

gentinas als in Teilen nicht zuläs-

sig bewertet hat. Zentralbankprä-

sident Gonzalez wurde in diesem

Zusammenhang sogar nach Um-

schuldungsverhandlungen in den

Börse: Gewinnmitnahmen unter-

brachen die freundliche Stim-

mung an den Aktienmärkten. Der

Rentenmarkt war gut behauptet.

WELT-Aktienindex 139,1 (139,1).

Dollarmittelkurs 2,6295 (2,6215)

sende Ausstellung der Plastiken

Picassos in Deutschland wird am

Freitag in der Berliner National-

Kusenberg: In Hamburg starb der

deutsch-schwedische Schriftstel-

Tischtennisspielerin, Kirstin Krü-

ger aus Flensburg, will nicht mehr

von Militärmaschinen über Bal-

hingsgebieten verboten; Pfing-

sten waren beim Absturz eines

Starfighters in Frankfurt funf Per-

Wetter: Im Südosten noch warm

und heiter, im Norden und We-

sonen getötet worden.

ler Kurt Kusenberg (79).

galerie eröffnet.

USA festgenommen. (S.12)

#### WIRTSCHAFT

Arbeitsmarkt: Die Zahl der Ar-beitsidsen in der Bundesrepublik der Auslandsverbindlichkeiten Deutsehlund sunk im September könnte durch internen Streit zwium 62 080 ant 2 134 140. Damit be- schen Regierung und einem Buntrug die Arbeitslosenquote 8,6 Prozent (August: 8,9). Die Zahl die bisherigen Umschuldungsder Kurzarbeiter stieg um 91 027 auf 470 209,

Kreditzinsen: Aufgrund der niedrigen Inflationsraten und der Geldpolitik der Bundesbank erwarten die Volks- und Raiffeisenbanken vorerst keine Steigerung der Kreditzinsen. Nach Darstelhing von Verbandspräsident Schramm geht die konjunkturelle Entwicklung sterig voren.

Sundeschligationer: Die Rendite der fünfjährigen Bundesobligationen wird von 8,15 auf acht Prozent

Mark Goldpreis pro Feinunze 393,50 (389,00) Dollar.

<u>KULTUR</u>

Latheriahr: In einer vierteiligen Serie stellt Radio Vatikan ab 1. November die Person und das Werk Martin Luthers vor, dessen Geburtstag sich am 10. November zum 500. Mal jährt

Picasso: Die erste zusammenfas-

Fußhall: Bundestrainer Derwall - Tischtennis: Die beste deutsche und sein österreichischer Kollege Hof werden die Aufstellungen für das heutige Spiel Deutschland gegen Österreich erst kurz vor Spiel-beginn bekanntgeben. (S.9)

#### in der Europaliga für Deutschland spielen. Die Vize-Europameisterin gab berufliche Gründe an.

**AUS ALLER WELT** Ransehgifttete: Durch "harte Drogen" starben in der ersten Hälfte dieses Jahres in der Bundesrepublik Deutschland 185 Personen – 40 mehr als im entspre-

chenden Zeitraum 1982. (S.20) Schanfling: Das Verteidigungsministerium hat alle Schauflüge sten wechselnd wolkig, 17 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Zu Lasten der Zukunft - Der Bundesbürger als Wohlstandspatient

Tschechoslowskei: Der Schweijk '83 flüchtet in private Traume -Wochenendhaus und Auto S.3

Saurland: Wirtschaftsminister Hügel (FDP) von der Partei zum Rucktritt gezwungen

Prof. Kalser: "Das Bild der SPD wird zunehmend verschwommen und widersprüchlich" S.6

Readlien: Wirtschaftspolitik und IWE Aniethe: was Religion mit Löhnen zu tun hat S.7 Fernsehen: Informations-Defizite: TV-Berichterstattung über Wirtschaftsfragen

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Fußball: Neuberger stärkt Derwall den Rücken; er bleibt Trainer bis 1986

Opernfilm: Am Sterbebett wartet der Gerichtsvollzieher, Zeffirellis La Traviata"

WELT-Report Neuseeland: Ein Land entdeckt seine Vorliebe für die Bundesrepublik SJ bis VIII

## Bonn beschließt Sonderprogramm für 7500 Ausbildungsplätze

Finanzierung durch Einsparungen in den Etats zweier Bundesministerien

GISELA REINERS, Benn

7000 bis 8000 zusätzliche Lehrstellen sollen durch ein einmaliges Sonderprogramm für Lehrstellenbewerber, die bis Ende September noch nicht vermittelt waren, geschaffen werden. Das hat das Bundeskabinett gestern in einem Grundsatzbeschluß festgelegt. Das Programm, für das bis Ende 1987 160 Millionen Mark aufgewendet werden sollen, erfordert keine zusätzlichen Mittel; in den Haushalten des Bildungs- und des Arbeitsministeriums sollen entsprechende Einsparungen vorgenommen wer-

Bildungsministerin Dorothee Wilms (CDU) erläuterte gestern vor der Presse in Bonn, daß nach diesem Programm die ersten Lehrlinge vermutlich schon Ende Dezember eingestellt werden können, wenn die Richtlinien für die Mittelvergabe ausgearbeitet und die Plätze in Absprache zwischen Arbeitsverwaltung, Wirtschaft und Kammern zur Verfügung gestellt worden sind. Junge Leute, die bis zum 31, 3, 1984 einen Vertrag abschließen, erhalten nach den Richtlinien des Arbeitsförderungsgesetzes eine Ausbildungsvergütung von 395 Mark. Darüber hinaus zahlt der Bund die gesamten Sozialabgaben (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil) und eventuell anfallende Sachkosten. Die Mittel sollen vorrangig in Regionen fließen, wo die Jugendarbeitslosigkeit besonders hoch ist; weiter sollen sie bevorzugt zur Vermittlung von Mädchen in Lehrstellen verwendet werden.

Wie Frau Wilms und der Parlamen-

tarische Staatssekretär im Arbeitsministerium, Vogt (CDU), mitteilten, werden aus ordnungspolitischen Gründen nur über- und außerbetriebliche Lehrstellen gefördert. Man erhofft sich eine Überleitung in die betriebliche Ausbildung, will aber die jungen Leute "notfalls bis zur Abschlußprüfung" fördern. Von Wirtschaft, Berufsschulen und Kammern sei, was. Einstellung, Schulbeginn und Prüfungsabnahme anbetreffe, ein großes Maß an Flexibilität gefordert. Nach Meinung von Frau Wilms sind jetzt vor allem die Kammern gefordert, in Zusammenarbeit mit Arbeitsämtern und Betrieben Ausbildungskapazitäten zu mobilisieren, sei es in Konkursbetrieben, seien es Teilkapazitäten für den Ausbildungsverbund.

Die Bildungsministerin betonte, der Kabinettsbeschluß sei keine Reaktion auf die Berufsbildungsbilanz, die von der Bundesanstalt für Arbeit erst heute veröffentlicht wird. Es

zeichne sich ab, daß die Wirtschaft die versprochenen 685 000 Lehrstellen zur Verfügung gestellt habe, entsprechend der Zusage an den Kanzler, 30 000 Plātze mehr anzubieten. Die Garantie des Kanzlers, jedem Ausbildungswilligen und -fähigen eine Lehrstelle zu besorgen, sei nach der damaligen Geschäftsgrundlage erfulit. Allerdings habe sich das Ausbildungsverhalten der jungen Leute sehr rasch geändert. Es hätten viel mehr um eine Lehrstelle nachgefragt als es zum damaligen Zeitpunkt anzunehmen gewesen sei. So verzichteten zum Beispiel viele Frauen auf ein Lehrerstudium, weil sich ihre Einstellungschancen verschlechtert hät-

Wo in den Haushalten der Ministerien gespart werden soll, war nicht zu erfahren. Für 1984 müssen Arbeitsund Bildungsministerium etwa 85 Millionen zusammenbekommen. Mit "gewisser Sorge" blickt Frau Wilms auch auf 1984. Die Zahl der Bewerber werde nach wie vor hoch sein, und es bedürfe "großer Anstrengungen" von allen, um vernünftige Ergebnisse zu erzielen. "Gott sei Dank" sei zur Zeit der Lehrstellenmarkt noch in Bewegung, so daß am Jahresende, wenn die Zahlen der Kammern über die abgeschlossenen Verträge vorlägen, "niemand sich verstecken muß".

## Carstens bekräftigt Bündnis mit USA

Deutscher Dank für Amerikas Hilfe nach beiden Weltkriegen / Genscher bei Bush

BERNT CONRAD, Washington Bundespräsident Karl Carstens hat in Washington darauf hingewiesen, daß nach wie vor nur das Prinzip des militärischen Gleichgewichts in der Lage sei, Frieden und Freiheit zu erhalten. "Beide wären gefährdet, wenn die andere Seite eine militärische Überlegenheit erlangte. Das Schicksal Afghanistans liefert dafür ein trauriges Beispiel\*, erklärte Carstens gestern abend bei einem von Präsident Ronald Reagan gegebenen Dinner im Weißen Haus.

"Wir dürfen nicht müde werden, diejenigen unter unseren Mitbürgern, die sich für eine einseitige Abrüstung einsetzen und deren Motive ich achte, immer wieder auf diese Zusammenhänge hinzuweisen", fuhr der Bundespräsident fort. Zu Reagan gewandt versicherte er: "Wir Deutschen werden als Ihre Verbündete und Partner auch künftig an Ihrer Seite

Der amerikanische Chefdelegierte

für die Abrüstungsverhandlungen

bei den strategischen Waffen, Ed-

ward Rowny, wird morgen mit neuen Weisungen und Vorschlägen an den

Genfer Verhandlungstisch zurück-

kehren. Am bedeutsamsten ist die

Idee eines sogenannten atomaren

\_build-down": eine Absenkung der

nuklearen Arsenale der Amerikaner

und der Sowiets im Verlauf der Mo-

Danach will Rowny den Sowjets

vorschlagen, daß beide Supermächte

für jeden neu eingeführten atomaren

Sprengkopf einen oder mehrere ihrer

bereits dislozierten Sprengköpfe auf

älteren Systemen aus dem Verkehr

ziehen. Diess würde beide Länder, so

argumentiert man in Washington, all-

mählich in die Richtung von Ein-

Sprengkopf-Waffen drängen, wie die

strategische Beraterkommission des

Weißen Hauses, die Scowcroft-Kom-

mission, sie seit längerem vorge-

Darüber hinaus will die amerikani-

sche Delegation weitreichende Be-

dernisierung dieser Arsenale.

Mit diesen Worten ließ Carstens fanterie und der Küstenwacht in Paexakt die Absicht erkennen, der sein Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten dient: das gegenseitige Verständnis zu vertiefen und die Zuverlässigkeit der Bundesrepublik Deutschland als Freund und Partner zu unterstreichen. Die 300-Jahr-Feier

Festigueg der Allianz

der ersten deutschen Einwanderung nach Amerika bietet dafür einen willkommenen Anlaß.

Offizieller Auftakt des Staatsbesuches war gestern morgen ein farbenfrohes militärisches Begrüßungszeremoniell im Garten des Weißen Hauses. Amerikanischem Protokoll gemäß waren zur Begrüßung des Bundespräsidenten auf dem Rasen vor dem Weißen Haus neben der Militärkapelle Einheiten des Heeres, der Luftwaffe, der Marine, der Marinein-

Weitreichende US-Vorschläge für Genf

schränkungen in ihrem strategischen

Programm der Bomber, Cruise Mis-

siles und \_Trident"-Unterwasserra-

keten (D-5) anbieten, wenn die So-

wiets ähnliche Einschnitte in ihren

308 schweren Fernraketen vom Typ

SS 18 konzedieren. Diese fest verbun-

kerten Systeme mit je zehn Spreng-

köpfen, gelten als die destabilisie-rendsten Waffen überhaupt.

Rowny wird auch die bisherigen

US-Vorschläge, die seit Mai 1982 gül-

tig waren, in einem entscheidenden

Punkt modifiziert anbieten. Die bis-

herigen Vorschläge hatten besagt,

daß beide Seiten in einem ersten An-

lauf die Zahl ihrer Sprengköpfe von

bisher ca. 7500 um ein Drittel auf 5000

verkürzen sollten und daß danach

weitere Untergrenzen festzuschrei-

ben seien, so etwa, wieviel Spreng-

köpfe überhaupt noch auf landge-

stützen Systemen erlaubt wären etc.

Diese Unterbegrenzungen haben die

amerikanischen Experten jetzt fallen-

gelassen, nachdem Moskau Klage ge-

führt hatte, dieser Vorschlag ziele auf

eine Umstrukturierung des landge-

stützten sowjetischen Arsenals ab.

Weisungen an START-Unterhändler Rowny berücksichtigen sowietische Bedenken

radeuniform angetreten. 21 Schuß Salut donnerten bei strahlender Sonne über die weite Rasenfläche zwischen dem Weißen Haus und dem Washington-Denkmal.

Während des Zeremoniells betonte der Bundespräsident nach herzlichen Worten Ronald Reagans die Gefühle der Dankbarkeit, "die wir Deutschen für die Vereinigten Staaten, für die Amerikaner empfinden. Im Namen des deutschen Volkes danke ich Ihnen für die Hilfe, die Sie uns nach beiden Weltkriegen gegeben haben: die Kinderspeisungen in den zwanzi-ger Jahren und die Care-Paket-Aktion nach dem Zweiten Weltkrieg sind bei uns unvergessen." Carstens betonte: "Der Marshallplan bewahrte unsere Wirtschaft vor dem völligen Zusammenbruch, 1948/49 haben die Amerikaner durch die Errichtung der Luftbrücke die Freiheit Berlins be-Fortsetzung Seite 10

zugunsten der amerikanischen Rü-

zur See ausgerichtet ist.

stung, die stark auf die Dislozierung

Statt der Untergrenzen wird Row-

ny jetzt eine Absenkung des Abwurf-

gewichts, welches Raketen in ihr Ziel

tragen können, vorschlagen. Das

Messen nach dieser Einheit von Zer-

störungskraft gilt jetzt als besserer

Maßstab der beiderseitigen Potentia-

le. Die Sowjets haben in dieser Kate-

gorie einen Vorteil gegenüber den

Amerikanern von etwa 4:1. Rowny

hofft, seine Verhandlungspartner zu

dieser Reduktion der Wurflast zu

bringen, wenn seine Delegation auf die Forderung nach Untergrenzen

Die Idee eines atomaren "build-

down\* entspringt einem Kompromiß

zwischen dem Weißen Haus und füh-

renden Mitgliedern des Kongresses,

die seit langem dieses Konzept als

Teil der amerikanischen Verhand-

lungsposition gefordert hatten. Der

Präsident gab schließlich nach, weil

nur unter dieser Bedingung das MX-

Programm im Kongreß noch eine

verzichtet.

# Kabinett um

Regierung wird in Etappen umgebildet. Dies ist die Konsequenz aus den öffentlich gewordenen Rücktrittsabsichten von Kultusminister Jürgen Girgensohn, dessen Drängen nach Demission Ministerpräsident Johannes Rau ebenso überraschte wie der Rücktritt seines Landwirtschaftsministers Hans-Otto Bäumer im Juni.

Unter dem Druck von Fraktions-

gestern seine Mannschaft um. Wissenschaftsminister Hans Schwier übernimmt das Amt von Girgensohn, der Ende des Monats das Kultusministerium verläßt. Mit Schwier folgt der Chef der Staatskanzlei, Rolf Krumsiek, der wiederum von Dieter Leister ersetzt wird, jetzt noch Staatssekretär bei Innenminister Herbert Schnoor. Heute vereidigt Landtagspräsident Nes van Ziegler (SPD) den Bäumer-Nachfolger Klaus Matthiesen. Nach Beendigung der Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der die Indiskretionen aus der Justiz bei der Parteispendenund bei der Flick-Affäre untersucht, wird Inge Donnepp nach ihrem 65. Geburtstag am 13. Dezember das Justizministerium verlassen. Ihr folgt Dieter Haak, der bisher eher farblose Bundesratsminister in Bonn. Die immer wichtiger werdende Koppelung SPD-Bundestagsfraktion in Bonn und der SPD-Regierungsfraktion in Düsseldorf wird Günther Ei-

Seite 2: Ohne Mut kein Glück Seite 4: Rau unter Druck

#### DER KOMMENTAR

## Chance der Jugend

Die Diskussion über den vermeintlichen Mangel an Ausbildungsplätzen für die geburtenstarken Jahrgänge hat längst das Feld des Sachlichen verlassen und ist Tummelplatz tagespolitischer Polemik geworden. Daran ist Bundeskanzler Helmut Kohl nicht ganz unschuldig. Mit seiner gutgemeinten, aber doch etwas vollmundigen Gerantie, er wolle dafür sorgen, daß jeder ausbildungswillige Jugendliche auch einen Ausbildungsplatz erhalte, schuf er eine ganz und gar unnötige Angriffsfläche. Wahr ist, daß die Regierung eine Menge bewirkt hat.

Wie Ministerin Dorothee Wilms und Blüms Staatssekretär, Vogt, in Bonn berichteten, ist das anvisierte Ziel beinahe erreicht, und das ist mehr, als noch vor einem Jahr erhofft werden konnte. Überdies sollen mit Hilfe eines einmaligen Sonderprogramms zusätzlich noch einmal 7000 bis 8000 Lehrstellen geschaffen werden, um auch in strukturschwachen Gebieten ein ausreichendes Angebot zur Verfügung zu stellen.

Dies ist nur der zahlenmäßige Aspekt einer Sache, deren eigentliches Problem qualitativer Natur ist. Abgesehen von den zahlreichen Vor-

schriften vergangener Jahre, die mit guter Absicht, aber schlecht bedacht, die Berufsausbildung junger Menschen eher behinderten als förderten, ist insgesamt nur wenig gewonnen, wenn die Thematik auf den quantitativen Gesichtspunkt verkürzt bleibt. Berufsausbildung sollte doch mehr sein, als das Unterbringen von Schulabgängern in Lehrstellen. Daß genügend Lehrstellen vorhanden sind, ist eine wichtige Voraussetzung, aber nicht mehr. Der erwünschte Erfolg wird nur dann eintreten, wenn die Jugendlichen schon in der Schule und Elternhaus in angemessener Weise auf das vorbereitet werden, was sie erwartet: die Arbeit im Beruf wird einen wesentlichen Teil ihres Lebens ausmachen.

Wer hingegen Kinder dazu erzieht, Leistungsund Lernwillen für überflüssig, gar für schädlich zu halten, wer ihnen beibringt, in der Arbeit eine lästige Unterbrechung der Freizeit zu sehen, kann noch so viele Ausbildungsplätze schaffen, er wird das Problem nicht lösen. weder für die Jugendlichen, noch für die Gesellschaft. Es ist an der Zeit, die Aufmerksamkeit in diese Richtung zu

## **Unter Druck** bildet Rau sein

hy. Düsseldorf Die nordrhein-westfälische SPD-

chef Karl-Josef Denzer formierte Rau nert übernehmen.

#### Stingl: "Die Talsohle scheint erreicht"

Zum erstenmal seit dreieinhalb Jahren hat sich die Zahl der Arbeitslosen saisonbereinigt nicht mehr erhöht. In absoluten Zahlen ausgedrückt, ist im September die Zahl der Erwerbslosen um rund 62 100 auf 2,134 Millionen gesunken. Die Arbeitslosenquote ging von 8,9 auf 8,6 Prozent zurück. Dennoch zeigen die Zahlen den höchsten Stand in einem September seit der Währungsreform

Nach Angaben des Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg, Stingl, scheint die Talsohle der Arbeitslosigkeit erreicht. Doch sei es nicht sicher, ob die Talsohle nicht noch Löcher habe. Es zeichne sich ein geringerer Zuwachs bei den Erwerbstätigen ab und der Personalabbau in den Betrieben lasse nach. Stingl: Es sei zu hoffen, daß sich die günstige Entwicklung auch im Oktober fortsetze.

Die Arbeitslosenzahl liegt um 17 Prozent oder rund 314 000 über der des Vorjahres. Von Januar bis September waren im Durchschnitt 2,28 Millionen Arbeitsuchende registriert - knapp eine halbe Million Menschen mehr als zur gleichen Zeit 1982. Die Bundesregierung rechnet mit einer Durchschnittszahl von 2,35 Millionen Erwerbslosen für 1983. Die günstige Entwicklung der saisonbereinigten Zahlen lasse auf einen Stillstand der Abwärtsbewegung schließen, heißt es in Nürnberg, doch könne man noch nicht sagen, ob die Entwicklung "durchhält" oder ob es sich nur um eine "Eintagsfliege" handelt.

#### Christdemokraten der EG: Integration nicht verzögern

Rolle der Europäischen Volkspartei soll verstärkt werden

ULRICH LÜKE, Brüssel

Die Vorsitzenden der christlich-demokratischen Parteien der Europäischen Gemeinschaft haben entscheidende Fortschritte auf dem Weg zur Europäischen Union gefordert. Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), der belgische Außenminister Léo Tindemans, sagte gestern in Brüssel, wenn diese Fortschritte nicht bis zum Ende des Jahrzehnts erreicht seien, werde Europa seine Chance verspielt haben. Der europäischen Integration komme existentielle Bedeutung" zu. Sie sei der "einzige Wall gegen eine Rückkehr zum wirtschaftlichen und politischen Nationalismus", meinte Tindemans.

Die Vorsitzenden und Generalsekretäre der christlich-demokratischen Parteien innerhalb der EG waren am Montagabend in Brüssel zu einem fünfstündigen Meinungsaustausch zusammengekommen. An diesem Treffen nahmen für die CDU Bundeskanzler Helmut Kohl und für die CSU die stellvertretende Parteivorsitzende Mathilde Berghofer-Weichner teil. Mit Ausnahme Dänemarks und Großbritanniens waren bei dem Treffen alle EG-Mitgliedstaaten vertreten. Es handelte sich um die erste Zusammenkunft in diesem kleinen Kreis seit längerer Zeit.

Tindemans kündigte jetzt schon ein weiteres Treffen Anfang November an. das vor allem im Zeichen des Wahlkampis für die zweite europäische Direktwahl im kommenden Juni stehen dürfte. Alle Teilnehmer waren sich dem Vernehmen nach darüber einig, daß die Rolle der Europäischen Volkspartei im Vorfeld dieses Wahlkampis erheblich verstärkt werden müsse. Konkret bedeutet dies offenbar, den Appell, an die nationalen Mitgliedsparteien der EVP größere finanzielle Zuschüsse zukommen zu lassen. Die EVP, so formulierte es ein Teilnehmer, dürfe nicht nur ein "Klub", also ein unverbindlicher Zusammenschluß sein, sondern müßte zu einer echten europäischen Partei ausgebaut werden.

Auf ihrer Novembersitzung werden sich die Parteivorsitzenden auch mit dem europäischen Gipfeltreffen befassen, das Anfang Dezember in Athen stattfindet.

#### Ursache des Schießunglücks ungeklärt Staatsanwalt und Bundeswehr untersuchen Hergang / Wörner informiert sich vor Ort

RUDIGER MONIAC, Bonn Wörner in Begleitung von Heeresin- der Mannschaft des Panzermörsers

Die Ursache für das Schießunglück auf dem Truppenübungsplatz in Münsingen konnte von der mit den Ermittlungen betrauten Staatsanwaltschaft Tübingen noch nicht geklärt werden. Bei einer "Lehrvorführung" der Heimatschutzbrigade 56 sie sollte die Wirkung aller Waffen des Heeresverbandes demonstrieren -, schlug eine Mörsergranate wenige Meter von den Zuschauern entfernt ein. Zwei Stabsoffiziere kamen ums Leben, 15 weitere Menschen wurden schwer verletzt, unter ihnen der CSU-Bundestagsabgeordnete Fritz Wittmann. Neun Personen erlitten durch Splitter leichte Verletzungen. Gleich nach Bekanntwerden des

Unglücks reiste am Montagnachmit-

tag Bundesverteidigungsminister

spekteur Generalleutnant Glanz nach Münsingen, um die Verletzten zu besuchen und sich über den Hergang des Unghücks zu informieren. Auf Weisung des Ministers leitet der Befehlshaber des Territorialkommandos Süd, Generalmajor Kommossa, von seiten der Bundeswehr die Untersuchung der Unglücksursache. Erste Vermutungen deuteten auf menschliches Versagen hin.

Die Sprenggranate, die das Unglück verursachte, war nach ersten Ermittlungen von einem Panzermörser des Kalibers 120 Millimeter abgeschossen worden. Von zuständiger Seite wurde der WELT erklärt, die Sicherheitsbestimmungen, die für ein Scharfschießen gelten, seien in jeder Weise beachtet worden, Neben

sei in der "Feuerstellung" auch der für die Sicherheit verantwortliche Offizier anwesend gewesen. Vor dem Schuß wird in solchen Fällen der Mörser "nach Seite und Höhe gerichtet". Die Werte werden vom Sicherheitsoffizier überprüft. Dann wird die für die Schußweite notwendige Treibladung befohlen, bevor das Feuerkommando erteilt wird.

Die Lehrvorführung der Heimatschutzbrigade war am Vormittag bereits einmal ohne Zwischenfall nur vor Soldaten als Zuschauern abgelaufen. Am Nachmittag fand sie vor zivilen Gästen, Reservisten und weiteren Soldaten statt. Die von der fehlgeschossenen Granate getöteten Offiziere gehörten zum Stab des II. Korps

#### Schiefe Argumente

Von Günther Bading

Millionenfach hat der DGB gestern in Zeitungsannoncen zu den für heute mittag angesetzten "Führ Mahn-Minuten für den Frieden" aufgerufen. Die Gewerkschaften – unterzeichnet ist die Anzeige von der DGB-Führung und allen Einzelgewerkschafts-Vorsitzenden -- wollen von fünf vor zwölf

bis Mittag die Arbeit ruhen lassen. Sie pochen auf ein moralisches Recht, als Arbeitnehmerorganisation, als die Sammlungsbewegung des kleinen Mannes, diese Mahnwache auszurufen. Die Gewerkschaften, so hört man es von den Funktionären, seien traditionell die wirkliche Friedensbewegung im Lande.

Dem DGB und seinen - trotz Mitgliederschwund - noch immer fast acht Millionen Organisierten soll dieser Anspruch, etwas für den Frieden zu tun, in keiner Weise abgesprochen werden. Für den Frieden kann man nie genug tun.

Allerdings muß sich die Gewerkschaftsbewegung zwei Dinge vorhalten lassen. Zum einen: Jede noch so gut gemeinte, moralisch auch gerechtfertigte Aktion mit politischem Ziel hat nichts am Arbeitsplatz zu suchen. Aus gutem Grund läßt unsere Gesetzgebung politische Agitation in den Betrieben nicht zu. Daran muß sich auch der DGB halten.

Vorhalten muß man den Gewerkschaften auch, ihre neueste Argumentation, politische Demonstrationen oder Aktionen in den Betrieben seien auch früher schon gebilligt worden nämlich dann, wenn sie ins politische Konzept der Regierenden paßten. Das ist schlicht falsch.

Der Hinweis auf die Betriebsruhe als Zeichen des Protestes gegen die brutale Unterdrückung der Arbeiter im SED-Staat 1953 oder auf die Gedenkminute für den von Terroristen ermordeten Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer geht fehl. Damals protestierten Millionen gegen die Unterdrückung der Freiheit eines großen Teils unseres Volkes; sie demonstrierten für Grund- und Menschenrechte. Nach Schleyers Tod gedachte man eines Mannes, der sein Leben ließ, weil er symbolhaft eine Gesellschaftsordnung verkörperte.

Der DGB protestiert gegen eine einzelne politische Entscheidung, die der Nachrüstung. Grundrechte und Menschenwürde sind nicht berührt. Auch Gewerkschafter müssen hier Unterschiede erkennen.

#### Ohne Mut kein Glück

Von Wilm Herlyn

Lin Revirement mit Glanzlichtern ist das nicht, was sich da der nordrhein-westfälische Regierungschef Johannes Rau zur Nacht einfallen lassen mußte. Es ist eine Mannschaft – aus der Not heraus geboren, in der Öffentlichkeit zumindest nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, daß ihm sein Regiment zwischen den Fingern zerrinnt.

Was ist aus ihm geworden, den sie zu Recht den "Hans im Glück" nannten? Sein Aufstieg stand unter günstigen Sternen. Alles sprach für ihn: wie er sich gegen seine innerparteilichen Konkurrenten Friedhelm Farthmann und Diether Posser nur um Haaresbreite durchsetzte, der strahlende Landtagssieg mit einer absoluten Mehrheit im Kernland der Bundesrepublik, fast zwingende Folge dann das Amt des stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD. Neben Willy Brandt und Helmut Schmidt. Schon als Nachfolger genannt. Und die Partei verbrauchte ihn nicht wie Hans-Jochen, den gescheiterten Kanzlerkandidaten, der Nimbus des Siegers, des Hoffnungsträgers seiner Partei blieb ihm erhalten.

An ihm klebte förmlich jenes Quentchen Glück, jene Fortüne, die der tüchtige Politiker nun einmal braucht, die ihn herausragen läßt – auch wenn es – im nachhinein besehen – nur Zufallsglück ist. Das nun scheint sich von ihm abzuwenden. Die absolute Mehrheit im Land nutzt Rau angesichts leerer Kassen und wachsender Schuldenberge nichts, sie belastet ihn eher. Kaum noch lösbare wirtschaftliche Strukturprobleme - allesamt zu spät erkannt und noch gar nicht angepackt, sichtbar jeden Tag im Herzen der Republik, im Ruhrgebiet – drücken ihn jetzt nieder.

Heute bestimmten Kabinetts-Querelen seinen Tag: es ist da ein Stühlerücken und Austauschen von Namensschildern an Ministersesseln. Und es ist da kein starker Mann, an den sich Johannes Rau anlehnen kann wie damals an Helmut Schmidt, dem er sogar folgen konnte in seiner Haltung zum NATO-Doppelbeschluß. Der Wind in der Partei hat sich gedreht. Jetzt ist Johannes Rau selbst gefragt, jetzt endlich hätte er seinen

#### Gipfel-Mühen

Von Manfred Neuber

Die Dritte Welt muß wohl oder übel neue Überlegungen für den verstummenden Nord-Süd-Dialog anstellen. Das ist die Lehre aus dem gescheiterten Versuch, am Rande der UNO-Vollversammlung einen Wirtschaftsgipfel zustande zu brin-

Indira Gandhi ließ vorige Woche nach New York bitten, aber es kamen nur wenige, auf die es ankommt. Ronald Reagan und Margaret Thatcher, nur eine Flugstunde entfernt in Washington beisammen, gaben ihr einen Korb.

Sogar die Russen ließen sich die Gelegenheit entgehen, in Abwesenheit jener westlichen Länder, die am meisten für die Entwicklung der jungen Nationen leisten, als "wahre Freunde" der Dritten Welt aufzutreten.

Der Westen ist der ungerechten Anklagen und maßlosen Forderungen überdrüssig, wie sie in diesem Jahr auf dem Blockfreien-Treffen in Neu-Delhi und auf der Welthandelskonferenz in Belgrad vorgebracht wurden. Daß man oft aneinander vorbeiredet, war in Williamsburg beim Wirtschaftsgipfel der Industrienationen herauszuhören.

Für den zunehmenden Realismus in den Entwicklungsländern spricht, daß dort der propagandistische Beistand des Ostens nicht mehr für bare Münze genommen wird. Unter dem Strich steht eben eklatant wenig, was die sozialistischen Staaten tatsächlich zahlen.

Der Mißerfolg Frau Gandhis, mit einer Gipfel-Show auf den Internationalen Währungsfonds (und auf den US-Kongreß, der zunächst die Gelder für neue IWF-Anleihen bewilligen muß) Druck auszuüben, dürfte eine heilsame Wirkung haben.

Wenn effektiv geholfen werden soll, sind kleine Experten-Runden gefragt, aber keine Mammutkonferenzen, die sich an Maximalzielen berauschen. Das Rumpftreffen bei der UNO besann sich auf die Tugend des vertraulichen Gesprächs. Dabei wird mehr herauskommen als aus hochtönenden Resolutionen. So kann Indira Gandhi ihren Gesichtsverlust als Vorsitzende der Blockfreien-Bewegung vielleicht noch durch Fortschritte im Nord-Süd-Verhältnis in absehbarer Zeit auf-



**Der Eiertanz** 

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

## Zu Lasten der Zukunft

Von Heinz-Dietrich Ortlieb

Es ist ja nicht unser System, son-dern seine Handhabung, die unsere gegenwärtige Malaise ver-ursacht, nämlich das Verkennen der Wechselbeziehungen zwischen Rechten und Pflichten, zwischen Anspruch und Leistung, zwischen Freiheit und Gleichheit, zwischen Sicherheit und Opfer- und Vertei-digungsbereitschaft. Solche Mißverständnisse und Fehleinschätzungen sind von unserem auf labi-lem Grunde nur ruhenden Wohlstand gefördert worden. In seiner Treibhausluft ist unsere Gesellschaft nicht gereift, sondern in eine teils aggressive, teils bequemliche Teenager-Mentalität geraten.

Im Grunde bedürfte all das, was in den letzten fünfzehn Jahren im Namen von Freiheit und Gleichbeit reformiert worden ist, der Überprüfung: ob nicht aus Übereifer, dem einzelnen Menschen sogenannte Lebensqualität zu bescheren, die Existenz des Gemeinwesens und damit auch die Existenz jedes einzelnen schließlich wieder gefährdet wird. Auch wenn wir unserem Gemeinwesen, ob wir es nun Volk oder Gesellschaft nennen. keinen Eigenwert beimessen, sondern diesen davon ableiten, daß dem einzelnen ein Optimum an Freiheit. Gleichheit und Wohlstand gesichert wird, verlangt eben diese Sicherung unter Einbeziehung künftiger Generationen, daß im Zweifelsfall die Bedürfnisse des Gemeinwesens vor denen des einzelnen zu beachten sind. Das heißt, vereinfacht formuliert, nichts anderes, als daß unsere gegenwärti-gen Ansprüche nicht auf Kosten der zukünftigen gehen dürfen.

Recht auf Arbeit, Freiheit der Berufs- und Arbeitsplatzwahl, Emanzipation der Frau, Wehrdienstverweigerung, Mitbestim-mungsrecht, Kündigungsschutz, Sozialfürsorge – um nur einige der wichtigsten Beispiele zu nennen – dürfen nicht zu Ansprüchen führen, die mit der pseudohumanitären Absicht, niemandem wehzu-tun, Staat und Wirtschaft ständig überfordern und den einzelnen zu asozialem Verhalten legitimieren.

Nachdem bei uns inzwischen jene Einrichtungen, die maßgebli-chen Einfluß auf unser öffentliches Bewußtsein haben (Massenmedien, Schulen, Hochschulen, Kirchen, Literatur, Theater, Film usw.), von pseudoprogressiven In-

tellektuellen unterwandert worden sind, welche die Freiheit des einzelnen als Recht auf alles und jedes verkaufen, dürfte es allerdings schwer sein, das Rettende noch zu tun. Denn wer es heute wagt, so etwas wie Mißbrauchskontrolle zu verlangen, dem wird sofort vorgeworfen, er wolle das "Rad der Geschichte" zurückdrehen. Offenbar wird angenommen, das "Rad der Geschichte" kenne nur eine Richtung, nämlich die auf immer mehr Freiheit und immer mehr Gleichheit hin bis zur Anarchie existenzunfähiger amorpher Massen. Wenn dem aber so wäre, würde nicht Karl Marx, sondern Oswald Spengler recht behalten, der von Blüte, Reife und Verfall aller Kulturen sprach und daher auch den Verfall unseren vorherzusehen

Die Mehrheit von uns Wohlstandsbürgern ist freilich von Kulturtheorien kaum zu beeindrukken. Unsere Unbeweglichkeit ist eher gewohnheitsmäßig als intel-lektuell bestimmt. Wir stecken – ob

#### GAST-KOMMENTAR



Prof. Heinz-Dietrich Ortlieb, emeritierter Ordinarius für Volkswirt-schaftslehre der Universität Hamburg, war stets ein Kritiker des übersteigerten Kommerzialismus und der Überflußgesellschaft. Sei-ne Forderung lautet damals wie heute: Erziehung zum Gemeinsinn. FOTO: KLAUS ABS

Bürger oder Antibürger – als Wohlstandskinder offensichtlich in der gleichen Situation, die der Arzt heute immer wieder erlebt, wenn zivilisationsgeschädigte standspatienten zu ihm kommen. Solche Patienten erwarten Pillen oder andere bequeme Mittelchen gegen ihre Leiden. Der eigentli-chen Ursache der Krankheit, ihrer falschen Lebensweise, wollen sie um keinen Preis begegnen. Lieber. wird der Arzt gewechselt, und es wird immer jemand gefunden, der bereit ist, mit falschen Heilmitteln am Symptom zu kurieren.

Um die Krankheit unserer Gesellschaft ist es nicht besser bestellt. Auch hier ist eine Besserung nur zu erwarten, wenn wir nicht mehr darauf aus sind, uns ein libertines Schlaraffenland zu sichern, wenn wir vielmehr bereit sind, nicht nur anderen und dem Staate, sondern vor allem uns selbst etwas abzuverlangen, und wenn wir dem entsprechend über die Umweltkritik nicht mehr die Selbstkritik vernachlässigen. Nur dann wären wir fähig zu erkennen, welche "Operationen" (Reformen) unumgänglich sind, und wir wären bereit, uns auf einen neuen Lebensstil umzustel-

Allerdings: Auch im Leben einer Gesellschaft finden sich allzuleicht "Ārzte", die, um Patienten zu ködern, das verordnen, was diese verordnet haben möchten. Oder es sind "Ärzte", die unter dem Einfluß der Zeitströmung an der gleichen seelischen Krankheit leiden und erst einmal die sich daraus ergebenden psychischen Sperren selbst überwinden müßten, ehe sie ihre diagnostischen und therapeutischen Pflichten zu erfüllen ver-

Die neuen Ärzte, die ans Krankenbett unserer Wohlstandsgesellschaft gerufen wurden, weil die alte Gefälligkeitsmedizin ebenso-wenig wie die Drogen der alternativen Kurpfuscher immer weniger überzeugte, sind in einer schwierigen Situation. Denn sich zu strapaziösen Kuren zu entschließen ist eine Sache; eine ganz andere Sache aber ist es, sie auch durchzuführen, zumal wenn auch die neue Kur keine rasche Heilung verspricht. Alles hängt dann von der Überzeugungskraft des Arztes ab - und von der Einsichtsfähigkeit des Patien-

#### IM GESPRÄCH F. J. SCHOELLER

## Von Klein-Paris nach Groß-Paris

Cranz Jochen Schoeller, einer der beliebtesten unter den früheren Zeremonienmeistern Bonns, wird deutscher Botschafter in Paris. Der ehemalige Protokollchef und heutige Botschafter in Brasilien, wird an der Seine den Botschafter Axel Herbst ablösen, der mit 65 Jahren in den Ruhestand geht. Paris, einer der begehrtesten Botschafterposten im Auswärtigen Amt, wird erneut an einen Mann vergeben, der neben fachli-cher Kompetenz Liebe zu Frankreich mitbringt, perfekte französische Sprachkenntnisse und geschliffene Manieren.

In Klein-Paris, in Düsseldorf, wur-de Franz Jochen Schoeller 1926 gebo-ren. Sein Vater, Vorstandsmitglied der Gerresheimer Glashütte, schickte den Sohn auf das renommierte Aloisiuskolleg in Bad Godesberg, das auch heute noch von den Jesuiten betrieben wird. Noch als Schüler wurde Franz Jochen Schoeller Soldat, kam zu den Panzergrenadieren an die Westfront und später in englische Gefangenschaft. 1946 machte er in einem Sonderlehrgang das Abitur. Sein Vater, fürs Praktische, schickte den Sohn erst einmal bei einer Firma für Malzkaffee und Haferflocken in eine kaufmännische Lehre, 1948 begann Schoeller dann mit dem Jurastudium, unter anderem in Paris. Dort baute er 1951 auch den "Bachelier en Droit". Nach einem Referendarexamen in Köln ging Franz Jochen Schoeller 1955 zum Auswärtigen Amt. Er wurde wiederum nach Paris geschickt, dieses Mal als Atta-

1961 eröffnet Schoeller in Daressalam, dem heutigen Tansania, das erste deutsche Konsulat. Seit 1916 war dort kein deutscher Beamter mehr tätig gewesen. Es folgten diplomatische Verwendungen in Madrid und 1969 seine Versetzung nach Teheran, wo er Ständiger Vertreter des Bot-schafters wurde. 1973 ging Schoeller



wate

Mar take

120% July 2003

Bald Hausherr Im Palais Beauhar-nais: Botschafter Schoeller POTO: SYEN BINGNI

als Stellvertretender Protokolicher nach Bonn zurück. 1975 übernahm er das Protokoll. Seine Feuerprobe war, der Besuch des damaligen sowietischen Staats- und Parteichefs Leonid Breschnew in Botn, 1973. Schoeller: der seinerzeit ein besonders enges, Verhāltnis zum Bundespräsie Walter Scheel hatte, sorgie datur, daß dieser 1975 seinen ersten ganzvollen Steatsbesuch in Frankreich absolvierte Protokoll für Franz Jochen Schoeller , weniger Zeremoniell als Organisation", wurde von ihm trotz Streß und Strapazen mit eher leichter Hand betrieben, so wie Walter Scheel sich das auch wünschte. Schoelle setzte sich mit dafür ein. Schloß Gymnich zu einer würdigen Residenz für die Gäste der Bundesregierung zu

Mit Hochdruck lernten Schoeller und seine Frau Inge, ebenfalls eine Düsseldorferin, Portugiesisch, als die Versetzung nach Brasilia erfolgte. Schoeller war fasziniert von diesemgewaltigen Land. In Bonn wird nun. erwartet, daß die französische Regie. rung Schoeller in den nächsten Tagen das Agrément erteilt.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

Frankfurter Allgemeine

Nicht selten mußte man sich fragen, wer denn nun eigentlich im Düs-seldorfer Kultusministerium regiere: der Minister oder sein von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) beeinflußter Planungsstab. Damit, daß der Minister geht, andert sich also wenig. Eigentlich müßten große Teile des Ministeriums ausgewechselt werden, Eingeweihte meinen, daß nur ein Bruchteil der dort wirkenden Beamten streng sachbezogen arbeitete. Aber der neue Minister wird aus Gründen der Sparsamkeit kaum neue Mitarbeiter seiner Wahl einstellen können. Girgensohns Nachfolger wird also nichts zu lachen haben, und es ist zu hoffen. daß nicht ausgerechnet Wissenschaftsminister Schwier dorthin kommandiert wird, denn ihn brauchen die Hochschulen noch.

BADISCHE ZEITUNG Das Freiburger Blatt sehreibt fiber die SPD und die Nachristung:

Die Bemühungen des SPD-Vorstandes sind beinahe schon rührend. der Öffentlichkeit auch jetzt noch einreden zu wollen, die Entscheidung der SPD in der Frage der Raketenstationierung sei offen. Denn daran glaubt inzwischen doch keiner mehr. Wozu also das Versteckspiel? Ein SPD-Bezirk nach dem anderen schwenkt auf das prinzipielle Nein ein, ganz gleich, was sich in den nächsten Wochen in Genf noch bewegt. Da ist kein Halten mehr, vor allem nachdem jetzt auch Egon Bahr die Parole ausgegeben hat, er werde un-ter den gegebenen Umständen ein Nein empfehlen. Jetzt so zu tun, als habe der SPD-Parteitag noch eine freie Entscheidung, ist blankes Wunschdenken. Daß es dahin ge-

kommen ist, hängt nicht nur mit der sich ausbreitenden Bewegung gegen jede Raketenstationierung zusammen. Es hat auch mit der eigenen Politik zu tun. Unter diesen Umständen wirkt Brandts Schelte der Bonden wirkt Brandts Scheite der Bun-desregierung völlig unglaubwürdig Sein Vorwurf, die Regierung habe den Glauben daran aufgegeben, daß sich in Genf in den nächsten seine Wochen doch noch etwas bewege könne fällt voll auf die SPD zurich Denn sie ist es ja, die Golf lines abgeschrieben hat.

Süddeutsche Zeitung

Nicht alle Ratgeber, die argumer tieren, eine Aufstockung der Dister sei zur Zeit wegen der Arbeitslosen und der von der Regierung verfügtert Einsparungen wenig taktvoll, meinen es ehrlich. Schon früher hat sich gezeigt, daß mit dem vermeintlich unpassenden Zeitpunkt jede Entscheid dung endlos hinausgeschoben wer den kann. Statt dessen könnte das Parlament, das schon seine Neubauf. plane wegen des Sparzwangs zurückgestellt hat, an anderer Stelle Bescheidenheit demonstrieren, etwa bei den Delegationsreisen in ferne Länder. Wenig sinnvoll erscheint dagegen eine Koppelung der Diätenerhöhung mit der Neuordnung der Parteifinanzen, die einige wiederum mit dem Ergebnis der stagtsanwaltschaftlichen Ermittlungen bei den Partei-spenden verbinden wollen. Jeder dieser Komplexe muß getrennt behandelt werden, mit einer Ausnahme: De nach dem Urteil der Sachverständigenkommission die Abgaben der Abgeordneten an die Parteien und Frektionen verfassungswidrig sind, solite diese Praxis auch sofort eingestellt. werden. Damit sparen die Abgeord-neten immerhin einige hundert Mark

## Vogel und der Zielkonflikt zwischen SPD-Fraktion und Partei

Alle wissen, daß die Abkehr von der Nachrüstung schon so gut wie gelaufen ist / Von Peter Philipps

Der Bonner Oppositionsführer Fraktion und Partei tritt in diesen ten, als die Sozialdemokraten noch Hans-Jochen Vogel ist fraglos Wochen der SPD-Basisbeschlüsse den Bundeskanzler stellten. ein eloquenter Mann und ausgestattet mit einem scharfen Intellekt. Doch die kommenden Wochen werden von ihm darüber hinaus Fähigkeiten verlangen, die mit dem Kunststück zu vergleichen sind, die Hände zu waschen, ohne sich naß zu machen. Den Beweis wird er am 21. November vor der Öffentlichkeit antreten müssen, wenn der Deutsche Bundestag zwei Tage nach dem außerordentlichen Bundesparteitag der SPD über den NATO-Doppelbeschluß und eine vermutlich notwendig werdende Nachrüstung diskutiert und abstimmt.

An diesem Tag steht die Glaub-würdigkeit der SPD-Fraktion auf dem Prüfstand. Denn wie wird sie sich entscheiden, wie werden zum Beispiel die Abgeordneten Schmidt-Bergedorf und Apel votieren? Wie wird der Fraktionsvorsitzende Vogel seine Mannen (und Frauen) über den Slalomkurs semantischer Schlitterbahnen brin- an die Beschlüsse anzuknüpfen, gen? Der Zielkonflikt zwischen die Fraktion und Partei gefaßt hat-

immer deutlicher zutage.

Hans-Jochen Vogel hatte sein Amt als Oppositionsführer mit dem Anspruch angetreten, seine Bonner Parlamentarier-Truppe zum Kern einer sich nach der Wahlniederlage vom 6. März rege-nerierenden SPD zu machen. Vom Bundeshaus sollten die argumentativen Impulse ausgehen, hier sollte die Zusammenarbeit ohne Flügelkämpfe erprobt und dann in die Gesamtpartei eingeführt wer-

Deshalb auch ist die Fraktion mit einem eigenen Vier-Punkte-Vor-schlag zu den Genfer Abrüstungsverhandlungen an die Öffentlichkeit getreten. In einer zusätzlichen "Handreichung", die als Arbeits-grundlage für die Fraktion erstellt wurde, sind Positionen zum NA-TO-Doppelbeschluß und zu den Genfer Verhandlungen einvernehmlich festgelegt worden; man war dabei bestrebt, immer wieder

Doch Vogel denkt, und die Par-teiführung lenkt – besser: läßt laufen. Denn parallel zu den Fraktions-Bemühungen beschäftigten sich die ersten Bezirks- und Landesparteitage der SPD mit den Genfer Verhandlungen. Und hier wurde jeweils, fast mit einem Gefühl des Befreitseins von der Verantwortung, der Bruch mit der eigenen Vergangenheit vollzogen. Wenn Entsandte des Bonner Partei-Establishments auf diesen Foren - oft mehr pflichtbewußt als überzeugend - versuchten, Dämme zu errichten, wurden sie von der Flut dieses Umschwungs hinweggespült. Mitglieder des Fraktionsvorstands schwiegen, was den ehemaligen Schmidt bei einer Fraktionssitzung an die àANmoralische und auch politische Pflicht" der Abge-ordneten erinneÖ ließ, "das, was mit ihrer Stimme beschlossen worden ist, an jedem Ort zu vertreten und überall mit der gleichen Zunge zu sprechen".

In der Fraktion - und auch auf den Bundesparteitagen in Berlin und München – war beschlossen worden, nicht "in jedem Falle" ei-ne Nachrüstung abzulehlten, son-dern "endgültig erst Stellung zu nehmen, wenn ein Ergebnis vor-lieut" Calvaitt ummeter. Die Hand liegt". Schmitt warnte: "Die Hand-lungsfähigkeit der Opposition durch die Sozialdemokratie" werde zerstört.

Der einzige, der das notwendige Ansehen gehabt hätte, gleich zu Beginn der Basis-Parteitage richtungsweisend einzugreifen, wollte dies nicht: Willy Brandt. Der unumstrittene "Große Vorsitzende" wollte schon immer "dieses Zeug hier nich Ühaben", die Pershing 2 und die Cruise Missiles. Er betonte sogar, daß er auf dem Münchner Parteitag bei der Abstimmung über den NATO-Doppelbeschluß nur der "Pflicht" genügt habe, den Bundeskanzler "nicht hängenzu-lassen". Dies wirkte an der Basis wie ein Vestärker.

Offiziell hat sich die SPD-Parteispitze auf die Sprachregelung verständigt, daß man sich von den

Basis-Beschlüssen nicht beeinflussen lassen werde. Und es ist grundsätzlich richtig daß Beschlüsse auf Bezirks- und Landesparteitagen kein Prajudiz sind für Bundesparteitage. Auch die Zusammensetzung der Delegierten ist eine andere. Doch Brandt weiß natürlich auch, daß an der Basis durch die Beschlüsse dieser Wochen emotional so viel in Gang gesetzt wird, daß die Abstimmung auf dem Bun-desparteitag zum Selbstläufer wird. Offen ist eigentlich mur noch inwieweit man den Parteibeschluß mit einem Bekenntnis zur NATO und der Aufforderung zum Weiber-verhandeln in Genf verbrämen kann. Und dann beginnt der Eiertanz

für Hans-Jochen Vogel und seine Fraktion: Mit diesem Beschluß im Rücken soll er im Bundestag zugleich in der Glaubwürdigkeit alter SPD Beschlüsse wie dieses neuen Votums in die Debatte ziehen. Er soll vermeiden, daß die Regie-rungskoalition ihm auf jedes Argument, das er vorbringt, mit einem SPD-Beschluß - neu oder alt antworten kann

Wele name

in Deutse

press Firm

the threm

## OB-Pan Der Schwejk '83 flüchtet in private Träume

Politik, das ist für die meisten Bürger der CSSR kein Thema mehr. Die Schweiks von 1983 haben sich in ihr Privatleben zurückgezogen. Was zählt, sind das Wochenendhaus, das Auto und Waren aus dem Westen.

Von CARL G. STRÖHM

A Us dem U-Bahn-Schacht am Prager Wenzelsplatz, gleich neben dem Denkmal des böbmischen Nationalheitigen, vor dem sich einst der junge Jan Palach aus Protest gegen die sowjetische Okku-pation verbrannte, steigen zwei junge Burschen. Sie tragen amerikanische Armee-Anoraks mit der selbst aufgenähten; deutlich lesbaren Aufschrift United States Army auf der Brust. Niemand beachtet sie, als sie in Richtung Altstadt schlendern, vorbei an einer großen Reklametafel, die den Kırıs der heutigen Tschechoslowakei sichtbar festlegt: "Mit der Sowjet-mion auf ewige Zeiten."

water to with tope as-

of the many some

the second date of

the francisch

Ker Astemondi b

curse our dan to

no wa Walter Scho

Water-Cate School Caffer our School T Water-Com Render

Burney Programa

k herriten School

luge, chenfalk 🗪

Portioned whatsa

h Brusilia erfolge

sweithers von des

In Bonn with me

e francischerene Rep.

in der nachsen L

**IDEREN** 

net that a put make

ten flevering gaz

Michigania ass

ich mit der eine

Inter die an Unsig-

die Schole de 🍇

Mag areginaticis.

dae Novachane Er

Han enforcement

जेल्प । अस्तिहरू 📹

are in chain bear.

and on Shipped

i ja oli tinga ka

Seta Zeitung

(geben, atmagass)

Atom Cop du Par

provide American

Beganitar telef

THERE GLASS SERVED

ga timelier hat seb 🖺

term we are alless?

periods were founds

Billionale unfaithen mit

**建** 建聚化合物 指用键模型

school with News

a Republicant of Strategy

A Artistan & Strike &

Min aber beite mit ber eines fe

Name and the factor life

कार्या स्टब्स् अस्ति है Barrellin - Car Fall  $\operatorname{diff}(\mathbb{R}^n) = \operatorname{diff}(\operatorname{diff}(\mathbb{R}^n)) \frac{1}{n}$ 

property of the second ray to free near the desired

de Stewart

 $\frac{1}{(2\pi^2)^2} = e^{-\frac{1}{2}(2\pi^2)^2} + E^2 \left( \frac{e^{\frac{2\pi^2}{2}}}{2\pi^2} \right)$ The state of the state of

act their teens in Landweld and day the chiese Last installed and for the tensor

(Phillips till and

dad in an

Mehr denn je ist die junge Genera-tion von Prag – zumindestens in ih-rem äußeren Erscheinungsbild – westlich orientiert. Nirgendwo sieht man irgendeinen Zivilisten mit einem roten Stern oder einem anderen kommunistischen Emblem herumlaufen. Dafür gleichen die Prager Straßen- und U-Bahnen ebenso wie die belebten Plätze im Zentrum offmals einer westlichen Reklame-Schau: Mädchen und Halbwüchsige, ja sogar Erwachsene tragen T-Shirts mit der inschrift "Coca-Cola" oder "Harvard-University" – oder gar Hells Angels". Aus den Diskotheken ertönt nachts wilde Musik. Hier mischen sich junge Tschechen mit jungen Deutschen aus der "DDR", für die Prag nach der Schließung der polnischen Grenze einziger nahegelegener ausländischer Ausflugsort ist. Für diese junge Prager Generation sind die Ereignisse des Jahres 1968, der Sowjet-Emmarsch oder auch der Prager Frühling mitsamt Alexander Dubcek und dem Sozialismus mit menschlichem Antiitz" nur noch ferne Legende, die mit ihrer Wirklich-

sich eingerichtet: Aus dem sozialistischen Alltag flüchten sie in eine Art innere Protesthaltung - und dokumentieren dies durch betont westliche Kleidung und Frisur. Ob das etwas mit politischer Opposition zu tun hat, muß bezweifelt werden: Politik scheint nicht zu interessieren. Man wendet sich statt dessen persönlichen Träumen und Sehnsüchten zu. Natürlich gehört dazu auch der Traum vom Westen - und da man das eigene Regime ärgern möchte, kostümieren sich die Wagemutigeren in der sowietisch besetzten CSSR eben mit amerikanischen Armee-Jacken.

Das Regime duldet diese indirekten Proteste, vielleicht als bewußt gestattetes Ventil, vielleicht auch, weil es heute viel subtilere Mittel der Kontrolle und der Beherrschung gibt als etwa Verhaftungen auf offener Straße. Was nämlich für die Jugend von Prag gilt, gilt such für die Erwachsenen: Die Tschechen als Nation haben sich in ihr Privatleben zurückgezogen. Ein Volk, das, wie so oft in seiner Geschichte, auch diesmal wieder erkennen mußte, daß die Träume von persönlicher und politischer Freiheit an fremden Mächten scheitern, hat seine kleine private Welt aufgebant. An Wochenenden ist Prag leer: Wer es sich irgend leisten kann, fährt im Auto in sein Wochenendhaus, in seine "Chata" - irgendwo am Berounka-Fluß, an einem malerischen Stausee oder in den einst sudetendeutschen Gebieten, wo viele Prager verlassene Bauernhöfe ausgebaut haben.

Das Husak-Regime hat sich die tschechische Neigung zum Privat-Kleinbürgerlichen zunutze gemacht. Im Gegensatz zu Polen ist die Versorgung mit Lebensmitteln und Konsumgütern relativ gut, auch wenn manche Preise (zum Beispiel Fleisch) in letzter Zeit drastisch erhöht wurden. Ein einziges Mal habe ich in Prag eine Käuferschlange gesehen: vor einer der vielen Bierkneipen in der Altstadt, wo man auf ein neues Faß Pilsener Urquell wartete.

An einem Würstl-Stand wurde ich zu mitternächtlicher Stunde zufältig



Was file die Jugend gilt, gilt auch file Enwacksene: Freizelt bat Vorrang FOTO: RUDOLF DIETRICH



Karlsbrücke in Prag: Musik ist für die jungen Tschechen wichtiger als Politik.

scher - offensichtlich aus der "DDR" mit einem gleichaltrigen Tschechen führte. Es war ein dramatisches Gespräch, das blitzartig die Lage erhellte. Der Tscheche murmelte halblaut mit dem tschechisch gefärbten langgezogenen "e": "Ich sage dir, es ist ein Bleedsinn, schwarz über die Grenze zu gehen - die schießen sofort, bei uns ist das genauso wie bei euch. Und im übrigen: man muß nicht unbedingt in Westdeutschland oder der Schweiz leben. Sterben müssen die da drüben genauso wie wir hier eines Tages-und schau, man kann es sich auch hier einrichten."

Da war er also wieder: der vielzitierte brave Soldat Schwejk, der sich auch noch in der absurdesten Situation zurechtfindet. Das kommunistische Regime aber erlaubt dem gewöhnlichen Bürger die "Flucht nach innen". Die Wochenend-Kultur wird nicht nur geduldet, sondern gefördert. Wer sich ein Auto kaufen will, braucht - anders als etwa in der "DDR" - nicht jahrelang zu warten, sondern kann den Wagen in kürzester Zeit bekommen. Es gibt sogar Ahzahhungskredite zu diesem Zweck.

Der durchschnittliche Monatsver-

dienst liegt bei 2500 bis 3000 Kronen (nach offiziellem Kurs zwischen 500 und 600 Mark). Wenn man den Massenverkehr privater Personenwagen in den Prager Straßen sieht und dann erfährt, daß das Benzin pro Liter 9 Kronen kostet – zwei Tankfüllungen also bereits ein Drittel des Gehalts auffressen -, fragt man sich, wie das überhaupt bezahlt werden kann. Nun, in fast ieder Familie verdienen Mann und Frau, manchmal auch die erwachsenen Kinder. Hinzu aber kommt für breite Schichten die "weite Ebene" der Bezahlung: Wenn man dem - natürlich staatlichen - Klempner am Telefon sagt: .Kommen Sie nach vier Uhr" (also nach Ende der offiziellen Arbeitszeit), dann kommt er nicht erst in Wochen oder Monaten, sondern sofort, weil er weiß, daß er "extra" bezahlt wird. Diese zweite Okonomie wird offensichtlich amtansonsten noch immer scheut, wirkliche Wirtschaftsreformen wie etwa in Ungarn - durchzuführen. Da steht das Jahr 1968 wie eine Mauer davor: Denn jene, die in der CSSR etwas ähnliches einführen wollten wie etwa

das ungarische Modell - nämlich eine "sozialistische Marktwirtschaft" -, mußten flüchten und leben jetzt, wie etwa der bekannte Nationalökonom Ota Sik als Universitätslehrer im Westen. Immerhin, unter dem Druck der Krise, die auch die tschechoslowaki. sche Volkswirtschaft in Mitleidenschaft zieht, sind jetzt gewisse private Dienstleistungen und Geschäfte einfachster Art erstmals gestattet worden: Flickschuster dürfen ohne staatliches Kommando wieder privat Schuhe reparieren, und Kolchosbau-ern dürfen auf dem Land ihr Gemüse privat verkaufen. "Die Dienstleistungen sind bei uns leider völlig auf dem Hund\*, lamentiert der Direktor einer renommierten Prager Gaststätte, als ich vergeblich versuche, telefonisch ein Taxi zu bestellen.

Neben der "zweiten" gibt es noch eine "dritte" ökonomische Ebene: die sogenannten Tuzex-Läden, vergleichbar mit dem Intershop in der DDR". Hier kann man von Waschpulver und Baby-Nahrung bis zu Elektronik und Fertighäusern alle westlichen Waren erhalten, sofern man in harter Valuta bezahlt. Da in der Tschechoslowakei ein blühender Schwarzhandel mit Devisen existiert fast alle Taxifahrer und Kellner scheinen sich auf dieses Geschäft zu verstehen - und da überdies viele Tschechen und Slowaken Verwandte im Ausland, vorzugsweise in den USA haben, strömen große Dollarund Mark-Beträge ins Land. Über die Tuzex-Geschäfte bekommt der Staat auch die "schwarzen" Devisen weitgehend in die Hand. Wer bei "Tuzex" erscheint, wird weder nach der Nationalität noch nach der Herkunft des

Geldes gefragt - Hauptsache, er zahlt. "Die Tuzex-Krone", sagt uns ein Böhme verschmitzt, "ist in der sozialistischen Tschechoslowakei das einzige zugelassene Wertpapier." Denn es gebe nicht wenige Tschechoslowaken, die - sei es durch Arbeit im Ausland oder durch die Erbschaft eines Onkels in den USA - große Tuzex-Beträge zur Verfügung hätten. lich toleriert, obwohl die CSSR sich Diese würden dann gehortet und zu zwei- bis dreifach überhöhten

> Ist die kommunistisch regierte Tschechoslowakei also nichts anderes als eine gebremste Konsumgesell

schaft auf östlich angepaßtem, entsprechend niedrigerem Niveau? Si-cher, es gibt die im Westen viel zitierten und wegen ihres persönlichen Mutes oft bewunderten Dissidenten der "Charta 77". Diese Menschen, die in ihrem eher untypischen Bekennermut so gar nicht in die angepaßte Seelenlandschaft der heutigen Tschechoslowakei einzufügen sind, stellen aber nur eine kleine Minorität dar. Anders als in Polen betrachten sie sich auch nicht als Führer einer potentiellen Volksbewegung, sondern als "moralisches Gewissen" der Nation. Der durchschnittliche Tscheche sieht keinen Sinn darin, sich in einer aussichtslos scheinenden Sache zu exponieren. Er wurstelt sich lieber durch und versucht an die subtil abgestuften" Begünstigungen zu gelangen, die das Regime verteilt. Natürlich kennt er auch die Mechanik der Macht - und die Macht der Geheim-

Ein Abend in der "Laterna magica" dieser nun schon weltberühmten Schau aus Film, Bühnenschauspiel und Pantomime - bestätigt, daß es auch in der heutigen Tschechoslowakei Gedanken und Gefühle geben muß, die über die hergebrachten Klischees - die kommunistischen ebenso wie die antikommunistischen - in eine ganz andere Richtung weisen. Da wird in einer Szene dieses Theaters die Heilige Nacht dargestellt, die Geburt des Menschen als Geburt des Christuskindes, Die Heiligen Drei Könige ziehen über verschneite Felder zu den Bauernhäusern Böhmens und der Slowakei, an einer Wegkreuzung taucht das Kreuz auf; dann bewegt sich ein Leichenzug of eine kleine Kirche zu - und plötz lich, in einer anderen Szene, sieht man einen Mann, der von einem Riesen-Bulldozer gejagt wird, bis das technische Ungeheuer ihn einholt und ihn mit Erde und Geröll lebendig begräbt. Eine weitere Szene ist von bedrückender Intensität: Ein Mann geht durch eine Gasse der Prager Altstadt – und plötzlich wird die Gasse immer enger, die Mauern scheinen zusammenzuwachsen. Er kann nicht mehr weiter. Der Weg ist versperrt.

Nicht nur Schwejk, auch Kafkas Geist scheint in der Stadt an der Moldau lebendig zu sein.

## Als an Yom-Kippur der Krieg ausbrach

Von RAFAEL SELIGMANN

n Yom-Kippur scheint der jüdische Staat für gewöhnlich in Untätigkeit zu versinken. Das Bild am Versöhnungstag des Jahres 1973, der auf den 6. Oktober fiel, war jedoch anders als gewohnt. Am Abend zuvor erhielten mehrere tausend Reservisten Befehl, sich bereitzuhalten. Und am Yom-Kippur fand man ungewöhnlich viele Uniformierte unter den Betenden. An einen Krieg wollte dennoch niemand glau-

Stundenlang berieten am Morgen dieses höchsten jüdischen Feiertages Regierungs- und Armeespitze. Entscheidungen wurden allerdings so gut wie nicht gefällt.

Um 3.30 Uhr war Verteidigungsminister Dayan durch einen Annuf des Chefs des militärischen Geheimdienstes Aman geweckt worden. Es stehe nun definitiv fest, daß Ägypten und Syrien am Abend angreifen würden, meinte General Zeira. Dayan verständigte umgehend Premierministerin Golda Meir und Sonderminister Israel Galili und vereinbarte mit ihnen sowie mit Vize-Premier Allon und Generalstabschef Elazar ein Treffen im Amt der Regierungschefin.

Bei dieser Zusammenkunft legte General Zeira Beweise dafür vor. daß ägyptische und syrische Einheiten in den Abendstunden gleichzeitig am Suezkanal und auf den Golanhöhen angreifen würden. Der Aman und der Auslandsgeheimdienst Mossad hatten seit Tagen darauf hingewiesen, daß die Armeen Syriens und Agyptens sich zum Angriff formiert hät-

Im Mai und August bereits batten sich die ägyptische und syrische Armee in gleicher Position gruppiert, von der aus ein Angriff möglich war. Generalstabschef Elazar hatte danach entgegen dem Rat des Aman-Chefs einen Teil der Reservisten mobilisiert. Doch Kairo und Damaskus hatten nicht angegriffen. Die Folgen: Die Einschätzungen Zeiras hatten an Gewicht gewonnen. Der General war davon überzeugt, daß Kairo Israel nicht angreisen würde, ehe seine Luftwaffe den Israelis Paroli bieten könnte. Dafür bestanden aber 1973 keine Chancen.

Der Aufmarsch wurde als Drohgeste mißdeutet

Als in den ersten Oktobertagen die Ägypter und Syrer nun wieder Angriffspositionen bezogen, waren Elazar und Dayan geneigt, sich das Urteil Zeiras zu eigen zu machen und den Aufmarsch lediglich als Drohgeste anzusehen. Vor allem auf Drängen des Kommandeurs der Nordregion, General Hofi, entschieden sie die ägyptische Armee an einem sich immerhin, auf den Golanhöben das Panzerkontingent von 100 auf gut 240 zu erhöhen. Der am 1. September eingesetzte

Befehlshaber der Südregion, General Zeevi, konnte eine Angriffsabsicht der Agypter nicht erkennen. So verblieben lediglich 150 Panzer entlang des 160 Kilometer langen Suezkanals. Davor lag die Bar-Lev-Linie: ein System mit insgesamt 16 Bunkeranlagen. Der ehemalige Generalstabschef Chaim Bar Lev war überzeugt, daß an der von ihm konzipierten Linie ein später auch Dayan und Frau Meir.

Angriff der Ägypter so lange aufgehalten werden konnte, bis Verstärkung den Gegner zurückwerfen

Gegen dieses Konzept setzte sich der frühere Kommandeur des südlichen Befehlsbereichs, General Ariel Sharon, vehement zur Wehr. Die starre Linie beraube die israelische Armee ihrer wichtigsten Trümpfe: Initiative und Beweglichkeit. Sein Protest verhallte ungehört. So standen am Mittag des 6. Oktober etwa 800 Soldaten, 150 Panzer und zwei Dutzend Artilleriebatterien zur Abwehr des Angriffs bereit.

Washington mahnte zur Zurückhaltung

Die Runde im Büro von Golda Meir konnte sich nicht einigen. Elazar forderte die sofortige Mobilisierung der rund 250 000 Reservisten und die Genehmigung zu einem präemptiven Luftschlag gegen die syrischen Stellungen. Aus Rücksicht auf Washington wollte Dayan dies nicht gestatten. So wurden nur 50 000 Reservisten mobilisiert. Golda Meir, die zunächst Elazar unterstützte, mahnte nach einem Telefonat mit dem Botschafter in den USA zur Zurückhaltung. Ein israelischer Luftschlag und die gleichzeitige Mobilisierung der Reserven würden Israel eindeutig zum Aggressor stempeln, wurde den Israelis in Washington bedeutet.

Wenige Monate später stellte die Agranat-Kommission fest, daß im Generalstab keine Planungen für den Fall eines gleichzeitigen Angriffs der Ägypter und Syrer bestanden. Während Elazar und die Spitzenmilitärs noch eine effektive Verteidigung zuimprovisieren versuchten, begann um 14 Uhr der Angriff.

Eta 70 000 syrische Soldaten griffen mit Unterstützung von rund 100 Artillerie-Einheiten und etwa 1500 Panzern die israelischen Stellungen an. In den kommenden Tagen gelang es der israelischen Luftwaffe nur unter immensen Verlusten, den syrischen Vorstoß aufzuhalten. Danach gingen die Panzereinheiten zum Gegenangriff über. Eine Woche nach Kriegsbeginn stand die Vorhut der israelischen Armee nur wenige Kilometer vor den Außenbezirken von Damas-

Nach einstündigem Trommelfeuer aus über 2000 Geschützen setzten um 15 Uhr rund 100 000 ägyptische Soldaten über den Kanal. Wenige Stunden später hatten sie die Bar-Lev-Linie überrannt und mit rund 1000 Panzern und Panzerabwehrwaffen die etwa 150 israelischen Panzer restlos ausgeschaltet. Allein eine schwer schnellen Vorstoß in die Tiefe des Sinai. Die israelische Luftwaffe wurde in den ersten Tagen durch einen dichten Schirm von Luftabwehrraketen fast vollständig neutralisiert. Erst als es einer Panzerdivision unter Führung von Sharon gelang, den Suezkanal zu überqueren und einen Großteil der Raketenbatterien auszuschalten. bahnte sich die Wende an

Israel bezahlte den Sieg mit fast 3000 Toten - ein Schock für dieses kleine Land. Elazar mußte gehen

Ich mochte wissen, wie sich die American Express

# Deutschlands angesehene Visitenkarte im Geschäftsleben. Die American Express Firmenkarte: 0611/720016

Viele namhafte große und mittelständische Unternehmen in Deutschland setzen ihr Vertrauen in die American Express Firmenkarte. Vertrauen, das sich bezahlt macht. Auch Ihrem Unternehmen kann die American Express Firmenkarte viele Vorteile bieten. Wir beraten Sie ganz individuell. Rufen Sie uns doch einfach an. Oder senden Sie den Coupon an American Express International, Inc., Karten-Organisation, Postfach 11 01 01, 6000 Frankfurt 11.

Die American Express Firmenkarte. Sie macht sich bezahlt für Ihr Unternehmen.

## SIEMENS

## Elektronik im Auto zur leichteren Orientierung in der Großstadt

Frankfurt, September 1983. Auf der 50. Internationalen Automobil-Ausstellung wurde der neue Navigationsrechner von Siemens erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Dieses neue Navigationssystem führt den Autofahrer sicher zu seinem Ziel, z.B. in einer fremden Stadt. Richtung und Entfernung zum gewünschten Ziel werden berechnet und angezeigt, sobald der Fahrer die Koordinaten seines Ausgangs- und Zielpunktes in den Pilot-Rechner eingegeben hat. Diese Koordinaten können in Zukunft mit einem elektronischen Lesestift aus entsprechenden Stadtplänen abgenommen werden.

Während der Fahrt erfaßt ein Magnetfeldsensor die eingeschlagene Richtung, ein Radsensor registriert die zurückgelegte Wegstrecke. Beide Daten werden fortlaufend vom Rechner verarbeitet. Von einer digitalen Anzeige kann der Fahrer seine augenblickliche Entfernung vom Zielpunkt ablesen. Die Pfeile einer Windrose zeigen ihm an, in welche Richtung er weiterfahren soll.

Der Pilot-Rechner benötigt keine zusätzlichen Signale, etwa von einem Sender außerhalb des Fahrzeuges, und stellt so ein autarkes Navigationssystem dar. Prototypen werden derzeit von namhaften deutschen Automobilherstellern erprobt. Der Serieneinsatz dieses Systems ist ab 1986 geplant.

Der neue Navigationsrechner ist eines der Ergebnisse der umfangreichen Forschungsund Entwicklungsarbeit bei Siemens.
Über 3 Mrd. DM jährlich wendet das Unternehmen für die Verbesserung vorhandener 
und die Entwicklung neuer Produkte 
und Systeme auf. So macht Siemens über 50% 
seines Umsatzes mit Produkten, die erst 
in den letzten 5 Jahren entwickelt wurden.



Neue Technik bringt uns voran. Siemens.

## Der starke Mann in der Fraktion setzt Johannes Rau unter Druck

Denzer erzwingt Revirement / Hans Schwier tritt Girgensohns schweres Erbe an

WILM HERLYN, Düsseldorf
Johannes Rau, der nordrhein-westfälische Regierungschef, ist gezeichnet durch die Nacht, in der sich Krisensitzungen mit endlosen Telefonaten ablösten. Aber nicht nur die
schlaflosen Stunden hinterlassen ihre Spuren, sondern vor allem auch
die Überlegungen und Spekulationen der vergangenen Wochen, die
Rücktritte in seinem Kabinett und
die mühsame Suche nach Entsatz,
der Ärger über zu früh durchsickernde Informationen. Vor ihm türmen
sich die ungelösten Personalprobleme. Sie lassen ihm kaum noch Zeit,
sich der drängenden Sachprobleme
zu widmen.

Nach dem – fast verzweiselten – Schritt seines Kultusministers Jürgen Girgensohn, durch lancierte Rücktrittsabsichten, ist Rau im Zugzwang. Und rafft er sich auf, damit ihm nicht alles entgleitet. Im Nacken seinen SPD-Fraktionsvorsitzenden Karl-Josef Denzer, der es leid ist, sich mit Andeutungen und halben Sachen zufriedengeben zu müssen. Schon in der Frage der Nachfolge des im Juni aus Zorn über die Entscheidungslosigkeit Raus zurückgetretenen Landwirtschaftsministers Hans-Otto Bäumer und der Berung von Klaus Matthiesen aus Schleswig-Holstein gibt es Groll und Hader in der Fraktion. Zu Recht fragen sich die Genossen, ob denn ein Import notwendig gewesen sel.



Denzer hat das - aus Loyalität heraus - ertragen, mit zusammengebissenen Zähnen. Der Girgensohn-Entschluß aber ist das Signal, saubere Lösungen hier und jetzt zu fordern. Daß es dabei Blessuren bei den Betroffenen geben muß, ist allen Beteiligten klar - vor allem Rau. "Und ich bin einer der Betroffenen", formulierte er bei der Namensvorstellung seines neuen Kabinetts gestern. Auffällig dabei die pointierten Formulierungen von Denzer, der betonte, es "gab nie einen Zweifel in der Fraktion darüber, daß es seine Entscheidung ist". Sekundiert von Kopfnikken des Regierungschefs Rau: "Ich übernehme die volle Verantwor-tung." Und auffällig das zweifache Kopfnicken Denzers, als Rau sagt: "Ich kann nicht erwarten, daß alle in der Fraktion alles nachvollziehen. Auch Sozialdemokraten sind Menschen. Doch ich verlange Solidarität

Die – nach Rau – stärkste Blessur wird Hans Schwier zugefügt. Er soll Girgensohn nachfolgen und damit das schwerste Amt übernehmen, das die größten Verfassungskompetenzen hat.

Die Bildungslandschaft ist von seinem Vorgänger gründlichst verformt worden – da gibt es nur noch den Weg



Tritt zurück: NRW-Kultusministe Rirgen Girgenseks

zurück aus der Maßlosigkeit der Reformitis zu Korrekturen der Reformen – so wie kürzlich auch die SPD-Fraktion ein Einsehen hatte und Deutsch wieder als Pflichtfach in die Oberstuße einführte.

Erinnern wir uns: Die SPD - schon immer eifriger Verfechter der flä-chendeckenden integrierten Gesamtschule, konnte sich nicht durchsetzen, weil der kleinere Koalitionspartner FDP nicht mitzog. Der Ostwestfale Jürgen Hinrichs entwarf dagegen das Modell der kooperativen Schule (Koop), das die Zerschlagung der beiden unteren Stufen des Gymnasiums vorsah. Schwier, damals schulpolitischer Sprecher der SPD, setzte sich in der Partei durch: wenn schon die Gesamtschule nicht erreichbar ist, wenigstens das Koop-Modell der FDP zu übernehmen. Er wurde zum Promotor der Idee, Girgensohn sein aktiver Mitstreiter und veranwortlich

#### Erfahrungen aus Bonn

Aber jeder sieht noch Hans Schwier nach dem Volksbegehren, das im März 1978 einen glänzenden Sieg den Koop-Gegnern bescherte, ngesunken in seiner Bank im Landtag. Dieser Schwier, 1980 als Wissenschaftsminister ins Kahinett berufen, wird sich zweifellos schnell in die - vertraute - Welt einfinden, Aber er ist einer der wenigen nordrhein-westfälischen Minister, die wirklich etwas angepackt und bewirkt haben. Nun wird er mitten aus dieser Arbeit herausgerissen. Denn es ist das Verdienst von Schwier, in die auseinanderlaufenden Hoch-

Rau wildwachsen ließ, ein Raster einzupassen, Fakuitäten zusammenzule gen, solide Finanzausstattungen durchzusetzen. Schwier hatte für dieses Ordnungssystem einen Zeifplan bis 1985. Ob Rolf Krumsiek, der gelernte Verwaltungsjurist, der Chei der Staatskanziei und nun Nachfolger im Wissenschaftsministerium dieses Werk fortsetzen kann? Krumsiek soll ersetzt werden durch den Staatssekretär im Innenmir Diether Leister - erfahren in der Stabsarbeit aus seiner Bonner Zeit im Kanzleramt unter Helmut Schmidt. Leister ist erst seit einem Jahr in Düsseldorf - Nachfolger von Friedrich Brodeßer, ein FDP-Mann, der nach der Wende in Bonn in Düsseldorfer Ungnade fiel.

Die Kabinettsumbildung vollzieht, sich in Raten: Heute ist die Vereidigung von Klaus Matthlesen als neuer Landwirtschaftsminister, Ende Oktober geht Girgensohn und gibt den Weg frei für Schwier, Krumsiek und Leister. Im Dezember folgt die dritte Etappe. Johannes Rau, der sagt, Menschen seine keine Schachfiguren, setzt dann voraussichtlich am 13. Dezember seine Justizministerin Inge Donnepp frei – an ihrem 65. Geburtstag.

Dieter Haak, der in Bonn als Bundesratsminister wenig Furore machte, dem aber eine hobe juristische
Qualifikation zugeschrieben wird, essetzt dann die einzige Dame im Kabinett. Nach Bonn geht dann der jetzige
Parlamentarische Geschäftsführer
der Fraktion, Günther Einert, der
schon als Landwirtschaftsminister
im Gespräch war.

#### Umbildung in Raten

Doch ist's mit der Umbildung de mit nicht genug. Von Anfang an hatte Rau vor, im März kommenden Jahres die eigentliche Führungsmannschaft für die Wahlkämpfe-am 31. September ist dann Kommunalwahl und im Mai 1985 die entscheidende Landlagswahl – vorzustellen. Dezu wird Anke Brum gehören, die Hans-Jo-chen Vogel für Berlin ausgeborgt hatte. Dazu wird auch Hermann Heinemann, der Chef des mitgliederstärksten Bezirks der SPD, Westliches Westfalen, gehören, dazu zählt auch Karl-Josef Denzer, der Fraktionschaf, der Mann, der auf Rau den zur Zeit stärksten Druck ausübt.

Zwar betonte Denzer der Entschluß von Johannes Rau werde von der Fraktion getragen, doch äußerte zumindest einer laut Unmut. Hans-Otto Bäumer verließ aufgebracht eien Fraktionssal und diktierte umsöbenden Journalisten: "Das ist wohl ein Witz Wer in der Staatskanzlei nicht funktioniert, ist gut genug für des Kabinett." Raus Entscheicung zu wirklich schmählich."

## Von Partei zum Rücktritt gezwungen

schulstrukturen, die ein Wissen-

Nachfolger für saarländischen Wirtschaftsminister Hügel (FDP) noch nicht bekannt

JOACHIM NEANDER, Saarbrücken Nach fast siebenstündiger Sitzung gelang es dem Landeshauptausschuß der saarländischen FDP in der Nacht zum Dienstag, Wirtschaftsminister Edwin Hügel zum Rücktritt zu bewegen. Bis zuletzt hatte Hügel sich gegen die Rücktrittsaufforderung aus der eigenen Partei gesträubt. Enttäuscht und zornig denkt er jetzt an Parteiaustritt. Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt.

Das spektakuläre Ende der nur etwas über ein Jahr dauernden Amtstätigkeit des 63jährigen Druckereibesitzers Hügel im krisengeschüttelten Saarland hat eine Vorgeschichte, die jetzt nicht unerheblich zu einer kritischen Situation vor allem für die FDP beiträgt.

Als der erfolgreiche und populäre FDP-Wirtschaftsminister Klumpp Ende 1981 seinen Rückzug aus der Landespolitik vorbereitete, um hauptamtlicher Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes zu werden, dachte er zunächst an den Wirtschaftsprofessor Stützel oder den Sparkassendirektor Heidemann als seinen Nachfolger.

Aber die FDP-Landtagsfraktion durchkreuzte diese Pläne. Sie favorisierte ihren Fraktionsvorsitzenden Edwin Hügel, obwohl der damals nach einer Bandscheibenoperation und (wie Gerüchte besagen) auch einem Herzinfakrt im Krankenhaus

Bis zum Sommer 1982 zogen sich die innerparteilichen Diskussionen hin. Im saarländischen Wirtschaftsministerium, das nach dem zwischen CDU und FDP abgeschlossenen Koalitionsbündnis den Freien Demokraten zusteht, entstand just vor dem Höhepunkt der Stahlkrise im Lande zeitweise ein Interregnum. Mit 21:19 Stimmen in der dritten Stichwahl setzte sich schließlich Hügel, inzwischen aus Krankenhaus und Kur wieder zurück, im FDP-Landeshauptausschuß durch und trat im Juli 1982 sein Amt an.

Dies bildet den Hintergrund einer Geschichte, die nicht ohne persönliche Tragik ist. In den letzten Monaten wuchs die Kritik an dem Minister fast



Zurückgetreten: Saarlands Wiri schaftsminister Edwin Hügel FOTO: FERDI HAI

von Tag zu Tag. In wichtigen Landtagsdebatten, die sein Ressort betrafen, zeigte sich der gelernte Schriftsetzer den ungeheuren Problemen der saarländischen Wirtschaft nicht gewachsen

Um dem im ganzen Lande immer noch menschlich hochangesehenen Hügel, der oft mit dem Spitznamen "Der gute Mensch von Berbach" tituliert wurde, einen ehrenvollen Abschied zu sichern, rieten ihm Bekannte schon vor einiger Zeit zu einem Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen.

Aber Hügel wies alle Ratschläge in fast unerklärlichem Startsinn zurück. Bis zuletzt glaubte er, das Opfer einer Intrige – vor allem von seiten seines Vorgängers Klumpp – geworden zu sein.

Ministerpräsident Werner Zeyer (CDU) sagte gestern auf einer Pressekonferenz, er werde "den Deibel tun", sich in die Angelegenheiten des Koalitionspartners zu mischen. Inoffiziell verlautet allerdings, daß Zeyer

dringend daran interessiert ist, schonbis zum 12. Oktober – dem Tag, an dem in Bonn die entscheidenden Gespräche über die Zukunft der Stahlindustrie geführt werden – einen präsentablen neuen Wirtschaftsminister vorstellen zu können. Der Regierungschef, der seinen scheidenden Minister gestern nach dessen offiziellem Rücktrittsbesuch noch bis zum Auto hinausbegleitete, wird in Kürze ein Gespräch mit dem FDP-Landesvorsitzenden Klumpp führen.

Klumpp selbst sagte im Saariändischen Rundfunk, es werde "schwer, vielleicht sogar ummöglich" sein, schnell einen geeigneten Kandidaten in den Reihen der FDP zu finden. Wenn dies nicht möglich sei, müsse man andere Wege gehen: "Dann ist es besser, man gibt ein Ressort ab und sagt, wir wollen und können es nicht besetzen, wie wir uns das vorstellen."

Das spielt auf Erwägungen innerhalb der saarländischen FDP an, die schon vor der Berufung Hügels zum Wirtschaftsminister aufgetaucht waren, nämlich statt des dornenreichen Wirtschafts- lieber das Innenressort für sich zu beanspruchen. Diese Erwägungen sind jetzt wieder aktuell zumal für dieses Ressort die Freien Demokraten in ihrem Fraktionsvorsitzenden Mann sofort einen Kandidaten parat zu haben glauben.

In der Bonner Parteispitze jedoch wird dagegen Widerspruch erhoben. Dies, so wird gesagt, sehe nach einer Flucht der FPP vor den Problemen aus. Die Partei müsse sich stellen. Ein namhafter Kandidat von außerhalb der saarländischen Landespolitik soll schon konkret im Gespräch

Sollten die Bemühungen scheitern und die Freien Demokraten tatsächlich auf das Innenministerium "umsteigen", müßte das gesamte Koalitionspaket zwischen CDU und FDP neu geschnürt werden. Ministerpräsident Zever hätte mit seinem bisherigen Finanzminister Professor Gerhard Zeitel sofort einen anerkannten Fachmann für Hügels Nachfolge bereit. Doch der Prestigeverlust für die FDP wäre anderthalb Jahre vor der Landtagswahl erheblich.





# es Erbe an

er namens Johans isen ließ, ein Raster ei isen ined, em naste et allisten zusammende Finanzausstatung 1. Se diwier hatte für de 1. Schwer feng ur og system einen Zeiten. Rolf Krumsiek, der g. itungspurist der Chr keleg und nun Nachh sense half sninistens urtsetten kann kom tet werden durch te in leneamnisterin er erfahren n de us sender Bonde de ant unter Heine der ist erst seit eine doorf - Nachfolger in deße ein FDP Man Wende in Bonn in Die

Heute isl die Versi is Matthiesen als age flaminister. Ende Ok tensoha und gibi de ichwier, Krumsiek ezember folgt die den mer: Rau, der sagt K kern Schachfigur aussichtlich am 13 ft Justizministerin la an ihrem 65. Gebas

, der in Bonn als Bo wenig Furore eine hohe juristie ugeschrieben wid a einzige Dame im Ka in geht dann der jebe :he Geschäftstill Gunther Einer & andwirtschaftsmine

! in Raten

nit der Umbildung & g. Von Anfanganha arz kommenden Jahr · Führungsmannschi ampfe - am 31. Septem sommunalwahl und entscheutende las Tzustellen Dan in gehören, die Hand Berlin ausgebeigh auch Hermann lies ef des magnedessie der SPD, Kette. airen, dazu zibit zet-Mar. der Fraktionshi auf finn den arke

ie Penart, is lie umars Rau wakwa etragen, doch siete er kaut Ummet Beserluis aufgebrichte; und thkurte us allaten: "Das ist still in der Stadster iert, est gut gener E: Raus Entscheide abmablich'

## icht bekannt

i inferesseri isl sie dober den Taga Re erfet erherbie inlen G de Zukunft der Sug rt worden - emenpe n Werte chaftsmins queen the Repends

## über Politik in **Driter Welt**

BERNT CONRAD, Washington In der Politik der Bundesrepublik gegenübe den Entwicklungsländern wollen auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (RMZ) uni das Auswärtige Amt bemilhen, durch engere Kooperation in der Praxiskin Höchstmaßan Effizienz zu erreichen". Dies versicherte der Pariamentarische Staatssekretär im BMZ, Volkmar Köhler (CDU), auf dem Riickflug von San José (Costa Rica), woerzusammen mit Bundesaußenminister Hans Dietrich Genscher (FDP) an einer Konferenz der deutschen Botschaften in Zentralamerika und der Karibikteilgenommen hatte.

In Bonn var seit der Bildung der CDU/CSU/EDP-Koalition mehrfach der Eindruck entstanden, daß zwi-schen dem von Minister Jürgen Warnke (CSU) geleiteten BMZ und dem FDP-geführten Auswärtigen Amt bestimmte Aspekte der Entwicklungspolitik unterschiedlich bewertet wirden: Dies galt besonders für die Haltung gegenüber Nicaragua und El Salvador. Der CDU-Staatssekretär bezeichnete die Beratungen in San José "als "wichtig und wohltuend". Er zog daraus die Schlußfolgerung, daß man kunftig stärker zusammenarbeiten sollte. Von seiten des Auswärtigen Amtes wurde Köhlers Ankundigung mit Nachdruck begrüßt.

Tatsächlich hat die Konferenz in Costa Rica in den beiden neuralgithen Punkten Nicaragua und El Salwador Leiflinien konzipiert, die von Genscher wie von Köhler übereinstimmend bejaht wurden. In bezug auf Nicategua soll künftig der Weg politischer Konditionierung beschritten werden: Die Finanzhilfe für das sandinistische Regime wird nicht gestoppt, aber die inzwischen grundsätzlich freigegebenen 40 Millionen Mark aus dem Haushaltsjahr 1982/83 sollen so verwendet werden, daß die Projekte den ursprünglichen Zielen der sandihistischen Revolution (Blockfreiheit, Pluralismus, gemischte Wirtschaftsverfassung) entsprechen.

Was El Salvador betrifft, so hat die Hundesregierung die Wiederentsendung eines Botschafters schon grundsätzlich beschlossen. "Wir wollen die Entwicklung zur politischen Mitte fördern", sagte Köhler dazu. Bonn habe 27 Millionen Mark Finanzhilfe aus alten Zusagen freigegeben. 20 Millio-nen Mark sollen im Rahmen des Etats-1984 zur Verfügung gestellt werden. Konkrete Projekte dafür gebe es allerdings noch nicht. Der CDU-Politiker plädierte für die auch von Genscher vertretene Absicht, die Contadora-Gruppe (Kolimbien, Venezuela, Pa-nana, Mexiko) als Friedensinstrument, aber ebenso als Ansatz für eine regionale Gruppierung nach dem Mugruppe Asean zu unterstützen.

## Mehr Absprache Wie sich Hausbesetzer in Berlin heute sehen

Die Politik von Weizsäcker wird indirekt bestätigt

F. DIEDERICHS, Berlin Ein unerwartetes, wenn auch hintergründiges Lob sprachen ausgerechnet jene Kreise dem Berliner CDU/FDP-Senat Richard von Weizsäckers zu, von denen die Politiker an der Spree in der Vergangenheit eher Steinwürfe als Anerkennung geerntet hatten. In einer erstmals erstellten Bilanz nach vier Jahren "Häuserkampf", dokumentiert in der alternativen "tageszeitung", bestätigt der harte Kern der Berliner Hausbesetzerszene bei einer selbstkritischen Aufarbeitung von "Erfahrungen und Fehlern" gleichzeitig die erfolgreiche Linie der Landesregierung, die unter Richard von Weizsäcker seit Juni 1981 die Zahl der illegal bewohnten Gebäude von über 200 auf nunmehr 54 verringerte.

Der in der "taz" von einer Gruppe sogenannter "autonomer Nichtver-handler" aus Kreuzberger Besetzerkreisen verfaßte Beitrag läßt zudem auch Rückschlüsse auf Motivation und Geisteshaltung innerhalb der "Szene" zu, die in dieser Deutlichkeit bisher nicht erkennbar waren.

Die Dokumentation, die beziehungsreich mit der selbstgestellten Frage "Ist Berliner Hauserkampf schon Geschichte?" beginnt, beweist, daß der Großteil der Besetzer nicht von politischen Motiven getragen wird, sondern von einem Antrieb, das die Besetzer selbst als "diffuses Gefühl" charakterisieren: "Viele besetzten ein Haus nach dem anderen und es war auch relativ einfach und risikolos, so daß sich die neuen Besetzer kaum Gedanken über die Konsequenzen machen mußten", heißt es in einem Rückblick auf die Zeit des SPD-Senats unter Hans-Jochen Vogel. Über die Motive in dieser Zeit, in der die meisten Neubesetzungen stattfanden, urteilen die Besetzer heurbe so:

#### Schon Geschichte?"

"Nur wenige Menschen wollten mit ihren Aktionen bewußt eine revolutionäre Veränderung erreichen. Es fand wenig Auseinandersetzung über das, was wir wollten, statt. Das einzige was klar war. Häuser besetzen zusammenleben – laßt die Leute

Last die Leute frei", der Slogan, mit dem die Besetzer immer wieder bei Krawallen ihre Forderung nach Freilessung inhaftierter Gewalttäter n, sei in vielen Fällen nur propagiert worden, "um Verhandler abzublocken". Denjenigen, die Verhandlungen mit dem Senat und Sanierungsträgern über die Zukunft be-setzter Gebäude erst nach einer Generalammestie für alle "Genossen" beginnen wollten, sei es im Grunde zu keinem Zeitpunkt um konkrete Verhandlungen gegangen.

"Wir Nichtverhandler stellten uns vor, daß wir gegen jede Hausraümung Widerstand leisten und unsere Hauptanstrengung nur im Kampf gegen die Staatsmacht statt in Verhandlungen liegen muß", gibt dieser militante Kern der Bewegung heute offen zu. Wie auch den damals verfochtenen Grundgedanken: "Der Staat würde einige Schwierigkeiten haben, alles zu räumen, ohne einen Bürgerkrieg dabei zu riskieren." Heute demaskieren sich die Besetzer erneut: Unser Fehler war, daß wir allein strategisch, militärisch gedacht

#### "Frust und Drogen"

Die Zeit nach dem Amtsantritt des Weizsäcker-Senats und die konsequente Ausführung der "Berliner Linie" durch Innensenator Heinrich Lummer (CDU) - Räumung nur im Falle gescheiterter Verhandlungen oder bei einer kriminellen Fluchtburg - ließen manchem Besetzer zwar Luft, was die Unsicherheit noch vergrößerte: "In dieser Ruhezeit ließ sich unser Feind nicht mehr so oft blicken und schweißte uns nicht mehr so zusammen" - die Absicht des Senats und der Polizei, auf provozierte Eskalationen nicht einzugehen, zeigte Erfolge. Sie sorgte für eine Besetzer-Mentalität, die heute so charakterisiert wird: "Da es in den Häusern nicht mehr so toll war, stellte sich für viele auch das Risiko, das sie eingingen, in Frage. Die vor kurzem noch starke Bewegung ging in Frusts und Drogen langsam unter."

Vertragsabschlüsse über eine legale Nutzung der besetzten Gebäude seien später in einer "Rette-sich-werkann-Stimmung" erfolgt, der Häuserkampf selbst sei bis auf wenige Häuser "gestorben". Die Taktik des Senats, "nur soviel zu räumen, daß die Wut nicht kollektiv ausbricht\*, habe die Bewegung handlungsunfähig

Über die derzeitige Situation in der Hausbesetzerszene urteilen die Autoren: "Bewegung gibt es schon lange nicht mehr, anstelle der Euphorie ist der alltägliche Kampf und auch Nerv

## "Staatsgrenze bleibt gesichert"

Wie die SED Funktionären den Abbau von Todesautomaten erklärt

gko./DW. Bonn Die Einschätzung maßgeblicher Politiker in Bonn, daß die innerdeutsche Demarkationslinie auch nach dem Abbau von Todesautomaten des Typs SM 70 nicht menschlicher werde, wird durch jetzt bekanntgewordene Außerungen von SED-Funktionären gestützt. Auf Funktionärskonferenzen in mehreren Kreisen und Bezirken der "DDR" wird offen erklärt, daß die "Staatsgrenze West weiterhin umfassend gesichert\* wird.

Auf der unteren und mittleren Führungsebene des SED-Parteiapparats hatten die Nachrichten über die Demontage von Todesautomaten zu heftigen Diskussionen geführt. Sie hatten ihre Ursache offensichtlich in der, wie üblich, fehlenden Information von Parteiseite über die Vorgänge. Auf Kreis- und Bezirksebene wur-

de nach sicheren Informationen aus Mitteldeutschland deshalb die Frage aufgeworfen, ob ein Abbau des "Sicherungssystems an der Staatsgrenze West" nicht dazu führen könnte, daß "irregeleitete und politisch nicht gefestigte Bürger in völliger Verken-nung der Lebensumstände in der BRD" die "DDR" verlassen. Im Kreis Dresden-Stadt, in Görlitz-Land und im Stadtbezirk Magdeburg wurde sogar besorgt gefragt, ob es nicht wieder zu einer Situation wie vor 1961 kommen könne, "wo der Klassenfeind mit allen Mitteln volkswirtschaftlich wichtige Kader abgewor-ben hat, um die DDR zu schädigen".

Wie aus den Berichten aus Mittel- leichter geworden." Bis zur Stunde, deutschland ferner hervorgeht, wurden die fragenden Genossen darüber aufgeklärt, daß kein Anlaß zur Besorgnis bestünde. Dabei wurde nicht darauf eingegangen, daß die Partei-mitglieder die Informationen über Veränderungen am Sicherungssystem nur von westlichen Rundfunkstationen haben konnten; in der DDR\* war der Abbau von Selbstschußanlagen bislang offiziell nicht bekanntgegeben worden.

Auf einer Parteiversammlung im Kreis Görlitz-Land wurde erklärt: Die Staatsgrenze West wird weiterhin umfassend gesichert. Es handelt sich hier nur um eine taktische Veränderung. Genossen, wir können sogar von einer Verbessenung sprechen." Während eines Gesprächs mit Parteisekretären verschiedener SED-Kreisleitungen im SED-Bezirksbüro Magdeburg hieß es ebenfalls: Das neue Grenzsicherungssystem ist effizienter als die bisherigen Sicherungs-

Staatsminister Philipp Jenninger vom Bundeskanzleramt griff in einem gestern veröffentlichten "Quick"-Interview die Skepsis in großen Teilen der deutschen Bevölkerung auf. Jenninger warnte davor, in Euphorie zu verfallen. "Wir haben nicht etwa den Durchbruch erreicht", räumte der Staatsminister ein. "Die Mauer und die Grenze sind nach wie vor da. Der Übertritt ist immer noch lebensgefährlich, und er ist nicht

so wurde der CDU-Politiker in dem von dem Magazin vorab verbreiteten Interview-Text zitiert, könne außerdem niemand sagen, ob die Selbst-schußanlagen vielleicht "nicht durch etwas anderes ersetzt" werden.

Den Abbau der Schießautomaten bewertete Jenninger als "ein Stück Abbau von Unmenschlichkeit". Der Staatsminister: "Das geht also auf unsere Gespräche über den Kredit zurück. Das hat nicht irgend jemand erfunden, der sich jetzt diesen Erfolg um den Hals hängen will". Allerdings gebe es keinen Vertrag über Leistung und Gegenleistung, "sondern wir haben die Hand ausgestreckt und Vertrauen gegen Vertrauen angeboten." Jetzt sei die Führung der "DDR" an der Reihe. Offenbar habe sie das Zeichen aus Bonn verstanden, fügte der enge Mitarbeiter von Bundeskanzler Helmut Kohl hinzu

Jenninger rechnet allgemein damit. daß Ost-Berlin nach dem Abbau von Todesautomaten an der innerdeutschen Grenze zu weiteren Gegenmaßnahmen bereit ist. Er nannte zugleich weitere Forderungen, die von der Bundesregierung gegenüber der \_DDR" erhoben werden: Abbau der Schikanen an den Grenzübergängen, Herabsetzung des Reisealters und Senkung des Mindestumtausches. Bislang hat sich die "DDR" nur zur Befreiung von Kindern bis zu 14 Jahren vom Mindestpflichtumtausch be-

#### **Berlin: Neues** Programm für Arbeitsmarkt

Vor dem Hintergrund einer im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent gestiegenen Arbeitslosigkeit, hat gestern der Berliner Senat ein langfristiges neues Arbeitsmarkt- und Strukturprogramm beschlossen. Das Konzept des CDU-FDP-Senats sieht für die kommenden fünf Jahre zunächst Investitionen im Beschäftigungsbereich in Höhe von 87 Millionen Mark vor. Von ihnen wird sich eine wirtschaftliche Bindung von nahezu einer halben Milliarde Mark versprochen.

Das neue Strukturprogramm soll auf die Erneuerung der wirtschaftlichen Substanz der Stadt abzielen, anstatt wie in der Vergangenheit "veraltete Arbeitsplätze künstlich zu erhalten". So soll eine spezielle Projektgruppe systematisch wirtschaftliche Wachstumsfelder" in Berlin ausfindig machen. Forschungs- und Industriebetriebe will der Senat verstärkt

Besondere Aufmerksamkeit fällt der Bauwirtschaft zu, in der durch Verwaltungserleichterungen und weitere Förderung von Instandsetzungsprojekten zusätzliche Investitionen in Höhe von 250 Millionen Mark auf seiten der Bauwirtschaft angeregt werden sollen.

#### Bekennerbrief zu Anschlag in Berlin

F. D./uu, Berlin

Zu dem Sprengstoffanschlag auf das Haus des Chefredakteurs der "Berliner Morgenpost", Johannes Otto, hat sich gestern in Berlin in einem Schreiben an die Deutsche Presse-Agentur (dpa) eine anonyme Gruppe bekannt; der Brief war mit einem schwarzen Stern gekennzeichnet. Der Leiter des Berliner Staatsschutzes erklärte auf Anfrage, das Stern-Symbol werde häufig von den terroristischen "Revolutionären Zellen" verwendet. Diese hätten aber bisher Bekennerbriefe immer auch namentlich unterzeichnet. Dies sei im vorliegenden Brief nicht der Fall gewesen.

Die anonymen Unterzeichner behaupteten in ihrem Brief, in der gleichen Nacht die Wohnungen zweier "Morgenpost"-Redakteure "besucht" zu haben. Der Staatsschutz teilte dazu mit, daß die Redakteure zur Zeit im Urlaub sind und eine Untersuchung der Wohnung nur von außen möglich gewesen sei. Man habe, so der Staatsschutz, keinerlei Spuren gefunden und auch keinen Spreng-

## FDP Frankfurt: Einmütig gegen SPD

Auch wechselnde Mehrheiten für Börner werden ausgeschlossen

Nimmt man Frankfurt als Spiegel der Stimmung in der hessischen FDP, dann sind Zweifel an der Haltung gegenüber Holger Börner und der SPD-Regierung nicht mehr erlaubt. Auf einer Mitgliederversammlung des FDP-Kreisverbands Frankfurt (früher eher eine Bastion des linken Parteiflügels) erwies sich, daß nicht nur die Parteispitze, sondern auch die Basis ein neues Bündnis mit der SPD einmütig ausschließt.

Natürlich gab es in der Diskussion einige interessante Nuancen. Aber die Entschlossenheit, darüber keinen neuen Streit aufkommen zu lassen, überwog so sehr, daß sich schon nach gut anderthalb Stunden niemand mehr zu Wort meldete.

Drastisch wie immer drückte sich der Kreisvorsitzende Christian Zeis aus. Falls es noch "ein paar Augenzwinkerer" geben sollte, müsse denen gesagt werden, daß "hier nicht mehr gezaubert, gezappelt oder gewackelt wird, und zwar für vier Jahre". Sonst sehe er sich nicht mehr in

Aber auch Wolfgang Mischnick, aus Bonn herbeigeeilt, brauchte hier niemand mehr einzuschwören. "Ich bin sehr froh", sagte er, und Beifall gab ihm recht, "daß der Landesvorstand schon in der Wahlnacht gesagt hat, daß eine Koalition SPD-FDP nicht in Betracht kommt. Wer uns noch kurz vorher aus dem Landtag heraushaben wollte, kann jetzt nicht Freudentränen darüber erwarten, daß ein Angebot kommt."

Die Verratskampagne der SPD habe tiefe Gräben aufgerissen. Dies un-terscheide die Lage in Hessen von der in Berlin: "Das pflege ich Leuten zu sagen, die darauf hinweisen, daß die FDP ja schon einmal staatserhaltend gewirkt habe."

Mischnick schließt aber genau wie die CDU auch wechselnde Mehrheiten für Börner aus. Die FDP dürfe sich hier nicht gegen die CDU ausspielen lassen. Aber einen praktischen Vorschlag bot der Bonner Spitzenpolitiker dann doch. Man könne eventuell, ohne den ganzen Landes-

meinsam mit SPD und CDU dafür sorgen, daß die brachliegenden 300 Millionen Mark für Investitionen schon Ende Oktober freigegeben Spannung kam auf, als Landes-

schatzmeister Klaus von Lindeiner. bis zuletzt ein Anhänger der sozialliberalen Koalition, ans Mikrofon trat. Aber auch er bot nicht den geringsten Anhaltspunkt für Widerspruch. "Völlig undenkbar" sei eine nochmalige Neuwahl. Man müsse jetzt vier Jahre mit diesem Ergebnis leben. Eine Zusammenarbeit SPD-CDU-FDP sei "sicher eine denkbare Möglichkeit". In der Frage der Haushaltssanierung müsse die FDP fest bleiben, da biete die Union in Bonn ein "jammervolles

Wo des Redners persönliche Sympathien liegen, wurde am Rande klar: Mir ist es immer noch lieber, daß bei dieser Wahl die Börner-Seite gestärkt wurde, als wenn es die Grünen oder der SPD-Flügel, der mit ihnen sowieso zusammenarbeiten will, gewesen

## COMMERZBANK



## Wie kommt man ohne Kursrisiko zu hohen Zinsen?

Für jeden, der 500 Mark oder mehr zurücklegen kann, ist der Sparbrief die ideale Ergänzung bei der Geldanlage.

Das Standbein jeder Vermögensbildung ist das Sparbuch: Wir raten, drei Monatsgehälter als Reserve für alle Fälle festzulegen. Darüber hinaus sind, besonders unter Renditegesichtspunkten, **Commerzbank-Sparbriefe** interessant:

Hier können Sie - je nach Anlagedauer unterschiedlich hohe Zinsen für Ihr Erspartes erzielen. Und zwar ohne Kursrisiko.

Welche Sparbriefe mit welcher Laufzeit und welchem Zins für Sie die günstigste Lösung sind, diese Frage beantworten Ihnen unsere Kundenberater.

Commerzbank, Die Bank an Ihrer Seite.

Solvay, K'83, Halle 4. Wer als Kunststoffverarbeiter erfolgreich sein will, braucht den aktuellen Überblick über den Markt der Kunststoffe.

den aktuellen Überblick über den Markt der Kunststoffe. Was gibt es Neues? Was gibt es Besseres? Was gibt es Spezielles?

Sprechen Sie mit uns von Solvay. Spezialitäten sind unsere Stärke, auch bei den Standardkunststoffen. Wir liefern Produktqualitäten nach Maß – ganz nach Ihren Wünschen. Dazu anwendungstechnische Beratung, damit aus guten Kunst-

stoffen auch gute Fertigerzeugnisse werden.
Wir wollen, daß Sie Erfolg haben. Kommen
Sie auf unseren Stand – zu einem fruchtbaren

Messegespräch.



Deutsche Solvay-Werke GmbH Sparte Petrochemie Langhansstraße 5650 Solingen 11

## "Das Bild der SPD wird zunehmend verschwommen und widersprüchlich"

Professor Kaiser fordert vor Seeheimer Kreis Klarheit über Standpunkt der Pariei

PETER PHILIPPS, BORR "Klarheit über den Standpunkt der Sozialdemokratie" hat der Bonner Politikwissenschaftler Karl Kaiser gefordert. Die derzeitige "Zerfaserung des außen- und sicherheitspolitischen Profils untergrabt die politische Glaubwürdigkeit und wird die Opposition zum Dauerschicksel der SPD machen." Die "harten Racheakte von Parteigremien gegen Vertreter eines prowestlichen Kurses" in der SPD hätten eine "lähmende Demoralisierung ausgelöst". Es sei auch für die Zukunft der Partei "katastrophal, in den Spitzengremien Vertreter zu haben, die gleichzeitig für und gegen die NATO-Mitgliedschaft" der Bundesrepublik Deutschland einträten.

Kaiser ist einer der sozialdemokratischen Professoren, die bereits gleich nach der verlorenen Bundesagswahl eine kritische Bestandsaufnahme der SPD vorgelegt hatten. Der Friedensforscher und ehemalige Dozent der Harvarduniversität legte jetzt seine Gedanken über "Prioritäten sozialdemokratischer Außen- und Sicherheitspolitik" vor dem "Seeheimer-Kreis" dar, einem Zusammenschluß von Sozialdemokraten des Mitte-Rechts-Spektrums der SPD. Er sprach davon, daß die "Politik des jahrelangen Sowohl-Als-auch in der Außen- und Sicherheitspolitik das Bild der SPD zunehmend verschwommen und widersprüchlich" habe werden lassen.

#### "Dafür und dagegen"

Die "Zerfaserung" des außenpolitischen Profils sei mittlerweile so weit fortgeschritten, "daß Christdemokraten sich keine phantasievolle Gegenargumentation mehr einfallen lassen müssen: Sie zitieren die Partei und ihre Mitglieder einfach gegen sich selbst – seien dies Lobpreisungen der Friedensliebe Breschnews, die moralische Diffamierung des Wehrdienstes oder die Propagierung des NA- TO-Austritts". Man könne heute mit "trefflichen Zitalen sozialdemokratischer Politiker in einer Frage gleichzeitig dafür und dagegen sein".

Kaiser kritisiert, daß das öffentliche Bild der Partei "von schrillen Eiferern und denjenigen" geprägt werde, die das Raketenthema verabsolutiert haben, und nicht von der sachlichen und nüchternen Mehrheit und ihren Repräsentanten\*. Das Schweigen der Parteiführung habe im Laufe der Jahre "Tatbestände geschaffen, die das Gesamtbild der SPD verschoben haben". Wenn sich heute "einige Sozialdemokraten in leitenden Positionen" auf eine angebliche Basisbewegung beriefen, zögen sie damit oft nur die \_letzte Konsequenz sus ihrer mangelnden Führung". Gerade weil die jetzige Diskussion von Angsten und Verengungen geprägt sei, müsse eine politisch verantwortliche Partei nüchtern bleiben und unangenehme Wahrheiten auch aussprechen.

Aber die Sozialdemokratie habe in den siebziger Jahren, in der Zeit ihrer Bonner Regierung, die "ideologische Auseinandersetzung mit dem Kom-munismus und seiner Unterdrükkung von Menschenrechten in den Hintergrund" treten lassen. Wenn sie an dieser Stelle nicht Korrekturen anbringe, warnt Kaiser, "droht sie ihre traditionelle Aufgabe der Erhal-tung der Unabhängigkeit der Arbeiterbewegung aufzugeben". Dies be-deute kein Plädoyer für einen "irrationalen antikommunistischen Feldzug\*. Denn trotz der Entspannungspolitik sei "weder der Gegenisatz zwischen repressivem Kommunismus und freiheitlicher Demokratie noch zwischen der expansiven Machtpolitik der Sowjetunion und dem Statusquo-orientierten westlichen Bündnis aufgehoben".

Die von dem damaligen Bundeskanzler Willy Brandt eingeleitete Ostund Deutschlandpolitik sei zwar richtig gewesen. Aber sie habe auch unbeabsichtigte und damals nicht übersehbare Folgen gehabt: "Lie traditionelle Funktion der Sozialiemokratie als ideologischer Gegner des freiheitsfeindlichen Kommunismus trat in den Hintergrund. In den siebziger Jahren war dies für die Partei kein Thema mehr." Vielmehr tei eine junge Generation aufgewachsen mit einem neuen Bild der Ost-West-Beziehungen, "in dem das Froblem der Freiheitseinschränkung, Repression und Menschenrechtsfrage in kommunistischen Regierungssystemen ausgeklammert war".

#### Bahr scharf attackiert

Vor allem Egon Bahr wird nament-lich von Kaiser schaff attackiert: Wenn man wie Bahr die "Freiheit und Menschenrechte einem absoluten Friedensbegriff unterordne, be-deute dies, daß "die sozialdemokrati-sche Unterstützung von Verteidigung und Bundeswehr zurückgezogen" werden müßte. Und: "Aquidistanz von beiden Weltmächten ist der Anfang vom Ende deutscher und westeuropäischer Sicherheit. Wenn Egon Bahr den Kampf um den Frieden als einen Kampf gegen die Hegemoniemächte bezeichnet, dann verkennt und verwischt er die reale Bawesteuropäischer Sicherheit. West-Berlin kann nur frei bleiben. weil Amerikaner in Deutschland und zu Hause dafür mit ihrem Leben bür-

Hier liege der Ursprung für das mangelnde Problemverständnis im Bereich von Freiheit und Menschenrechten, das in der jetzigen Diskussion unter vielen jüngeren Deutschen und Sozialdemokraten zu finden sei. Von hier gehe "iene merkwürdige und insbesondere von westeuropäischen sozialdemokratischen Freunden mit Unverständnis zur Kenntnis genommene Ausblendung Osteuropas aus der Menschenrechtsdiskussion der Sozialdemokraten aus".

## Die "Big Seven" angelten sich ihren Widersacher aus dem Hause Blüm

PETER JENTSCH, Bonn
Bundesarbeitsminister Norbert
Blüm (CDU) rang sich am vergangenen Wochenende während der 20.
Bundestagung der CDA-Sozialausschüsse in Münster zu einem halbherzigen Dementi durch: "Ich weiß davon nichts; zu einer Trennung gehören immer zwei." Wer sich da von
wem trennen will, wurde bislang allenfalls als Gerücht gehandelt – jetzt
ist es amtlich: Albert Holler, Minister
ist es amtlich: Albert Holler, Minister
inaddirektor und Leiter der Abteilung
Gesundheit und Krankenversicherung im Bundesarbeitsministerium,
will das Haus, dem er seit 1969 angehört, verlassen.

Das Haus, in dem der 54jährige unter Ex-Arbeitsminister Walter Arendt (SPD) Karriere machte und in dem er Ex-Arbeitsminister Herbert Ehrenberg (SPD) wie seinem Nachfolger Heinz Westphal (SPD) auf die gesundheitspolitischen Sprünge half. Am 1. Januar 1984 – der Vertrag ist unterschrieben – wird Albert Holler seine neue Stellung als Hauptgeschäftsführer der Medizinisch Pharmazeutischen Studiengesellschaft e. V. (MPS) in Mainz antreten. Und

das ist nicht ohne Brisanz. Denn: Diese Gesellschaft, 1961 von den "Big Seven", den sieben umsatzstärksten beziehungsweise führenden forschenden Unternehmen der Pharmaindustrie gegründet (Bayer AG, C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Mannheim GmbH, Hoechst AG, Knoll AG, E. Merck, Schering AG), hat sich laut Satzung folgendes Ziel gesetzt. Sie will "durch wissenschaft-liche Studien und Veranstaltungen zum einen die Bedeutung medizinisch-pharmazeutischer Forschung für die Arzneimittelherstellung und therapie und zum anderen ihre vielfältigen Wechselbeziehungen zu allen Bereichen des Gesundheitswesens verdeutlichen". Die MPS, so heißt es weiter, setzt sich \_für eine sachge-rechte Arzneimittelinformation für Arzt, Apotheker und Patient ein, die in der Verantwortung des Herstellers liegt".

Dieser Aufgabenstellung ent-

spricht die bisherige Besetzung der Hauptgeschäftsführung: Professor Hans Rüdiger Vogel, beute Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie (BPI), leitete die MPS von 1976 bis 1980. Vogel ist Mediziner. Ihm folgte (bis heute) Professor Hellmuth Kleinsorge, Internist und zudem Fachmann für klinische Pharmakologie. Kleinsorge wird - trotz seines noch zwei Jahre laufenden Vertrages mit der MPS - geopfert und zum 1.1.84 die Leitung der Paul-Martini-Stiftung (PMS) übernehmen, die er bisher in Personalunion innehatte. Die PMS wurde ebenfalls von den \_Big Seven\* als Wurmfortsatz der MPS gegründet, mit dem Ziel, jüngeren Wissenschaftlern einen Stipendienaufenthalt an international anerkannten Kliniken und Instituten zur Förderung der klinischen Pharmakologie zu ermöglichen". Diese Aufgabe erledigt man in der Tat nebenbei. "Nebenbei" wurde auch die Berufung Albert Hollers erledigt, und zwar so



er Erfinder der Negativliste: Ministerialdirek

"nebenbei", daß die schnelle Berufung für MPS-Vorstandsmitglied Curt Engelhorn, hauptberuflich geschäftsführender Gesellschafter von Boehringer Mannheim, "überra-

schend" kam. "Überraschend" kam die Berufung auch für die Branche. Denn immerhin: Holler, engagierter Sozialpolitiker mit langer Vergangenheit beim DGB, hatte während der sozial-liberalen Koalition als gesundheitspoliti-scher Vordenker der SPD den Medizinbetrieb zum Aderlaß für die Sozialversicherung und ihren finanzpo-litischen Verschiebebahnhof erkoren. Sein Feindbild Nr. 1: Ärzte und Zahnärzte. Die "K-Gesetze" wie etwa das Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz gehen auf sein Konto; mit ihnen wurden Ärzte und Zahnärzte domestiziert, es folgten Honorarstillhalteabkommen, Senkung der Beiträge zur Krankenversicherung und daraus folgend freie Fi-nanzmassen zur Finanzierung der

Renten-Arbeitslosenversicherung.
Hollers Werk, nicht das von Ehrenberg oder Westphal.
Hollers Feindbild Nr. 2: Die Pharmaindustrie. Er erfand die Negativliste, die die Verordnung von Medikamenten zur Behandlung von geringfügigen Befindlichkeitsstörungen

wie etwa Reise oder Erkältungskrankheiten auf Kassenrezept aus-

schloß. Er wollte sogar "Positiv-Li-

sten" einführen, die die Therapie mit Armeimitteln transparent und Preisvergleiche möglich machen.
Dann kam die Wende in Bonn, die Koalition der Mitte. Mit Ihr sah Holler in seiner Aufgabe keine Zukunftmehr. Das ist durchaus legitim. Blüm wollte ihn dennoch halten – auch gegen das Votum von Mitgliedern der CDU/CSU-Fraktion. Denn Blüm wußte, in seiner Fraktion gibt es weit und breit keinen Fachmann wie den

gelernten Bankkaufmann Holler.

Doch der Mann, den Ärzte und Zahnärzte, Pharmaindustrie und Apotheker aufgrund seiner Kompetenz, seiner Machtfülle und seiner Analysis fürchteten, hatte sich voM Saulus zum Paulus gewandelt. Er verhinderte bis heute die von Blüm und seinem Staatssekretär Heinrich

Franke favorisierte Ausweitung der Negafivliste. Er hat vergessen, daß'er einst für eine Krankenversicherungs-Struktur-Reform plädierte, die die Einheitsversicherung zum Ziel hatte.

Und dieser Mann ist nun von den Big Seven" der Pharmaindustrie "gekauft". Ein loyaler Diener dreier SPD-Minister, ihr Vordenker zu gleich Alles vergessen? Daß er sich "vom Saulus zum Paulus gewandel hat, möcht" ich hoffen", sagte Cur Engelhorn der WELT. "Wir müsse die Aufgaben der MPS erweitern. Fist nicht mit Studien getan, der Aussagen müssen beim Gesetzgebt ankommen. Das ist eine Frage dr. Umsetzung. Da ist Holler der richte Maon."

Ist er das? Mal abgesehen davn, daß die politische Umsetzung er MPS-Studien bisher eine Aufgoe des Bundesverbandes der Phanazeutischen Industrie war (BPI-nef Professor Vogel: "Hollers Beruing ist ein Affront gegen mich"), elltsich die Frage, was sich die dr Initiatoren der Berufung Hollers Hubertus Liebrecht (Boehringer Shu), Professor Blekert (Knoll AG) und Sieghart von Arnim (E. Merch von diesem Mann versprechen.

Curt Engelhorn sieht's st "Wir sind eine high technology irlustry', wir müssen forschen, wenn us nicht die USA, Japan, England ind die Schweiz den Rang ablaufe sollen. Die Forschung kostet uns 1/Prozent unseres Umsatzes, 25 Prozent insgesant, weil wir neue Produte auch verkaufen müssen. Dem stat die Politik der Kassenfunktionre entgegen. Ihnen müssen wir as Wasser abgraben, da soll uns Holer heifen."

Insider rechnen ander Die pharmazeutische Großindussie rechne nicht damit, daß die Kalition aus CDU/CSU und FDP die nichste Bundestagswahl besteht Holer, der zur Zeit an einem neuen gesindheitspolitischen Programm des DGB mitarbeitet, gewährleiste dan beste Verbindungen zu den in die Fall politisch relevanten Kräfte – möglicherweise auf Kosten der mittelständigschen Pharmaindustri bei einer Bereinigung des Arzneinttelmarktes.

koch, 5. Oktober

Bun der Samuel factor Country of chen Komman Si segrand is de tides for dealers we Victorian ton authorian Bull der Carlons o dem dar has o den da page wehrankung ba Making the same of the same of

arf attachien From Bahr and Catson which was Wie Bant in E Phyllipseppe Grant of spelling michiga init du production Sundrance and by n mush that As rden West-tanking n faide coulde scher Samuelen i den klum ; um der n Kanapi sa promet to be reached units Charles Int on the Real notices of Sales kama mar fres be white in the death of für nat amer Letes

Problem columb: Product and Man in the property elem purposes Posts anholicote o cu faites rin gere Berkeit mdia . . . weeken Idenside all sense for September of Kenny And his paging Ozza More the tracking middenskratinum. ı ihren

3lüm

der Universität

ttp: A!ben Heller

the statement of the a layer land dest en Cordenal B man part The Parish Seather in the same of the der Mil's enreich Nicola i mign din

More of any ton to

it gram well is Art But AGE Andre F Metch is fee to the late training Partie and in the skertel att (m) . 2 Your 18

to Down I wanted Graning and Red dall da Kelling Till de tracts Mention at a faith men der mit der prediente bei eines Arzen flechmisch

#### "Nein zur Nachrüstung schon Absage an NATO" Geißler: SPD nutzt den Interessen Moskaus MANFRED SCHELL Bonn sage des SPD-Vorsitzenden Willy

CDU-Generalsekretär Heiner Geißler befürchtet, daß nach einer Entscheidung in der Nachrüstungsfrage jene Krafte in der SPD Auftrieb erhalten werden, die den Austritt der Bundesrepublik Deutschland aus der NATO fordern. In einem Gespräch mit der WELT sagte Geißler, im Grunde genommen bedeute "das Nein der SPD zur Nachrüstung bereits eine Absage an die NATO". Denn eine Abkehr vom NATO-Doppelbeschluß würde zu einem Bruch des Bündnisses führen, und "die NATO würde niemand mehr ernst nehmen". Im Hinblick auf den SPD-Bundesparteitag im November und die dortige Beschlußfassung zur NATO-Sicher-heitspolitik meinte der CDU-Generalsekretär, die SPD-Politiker Schmidt und Apel würden dort mit ihren Auffassungen "nur noch Spu-renelemente" darstellen.

Geißler wiederholte den Vorwurf. die SPD nütze mit ihrem Standpunkt zum NATO-Doppelbeschluß den Interessen Moskaus. Sie benutze "Argumente der Sowietunion". um ihr Nein zu begründen. "Wenn Gromyko behauptet, die USA sind nicht an einem Erfolg in Genf interessiert, dann glauben das nur wenige. Wenn aber die SPD dasselbe zur Begründung ihrer Haltung sagt, dann hat das Wirkung."

Die Diskussion über die Sicherheitspolitik der NATO sei bei vielen durch eine Verwirrung der Begriffe und Werte gekennzeichnet, sagte Geißler. Dies gelte auch für einen Teil der Berichterstattung in öffentlich-rechtlichen Medien. Als ein Beispiel dafür nannte der CDU-Politiker, daß ungeachtet des Abschusses eines Jumbos durch die Sowjetunion und des Todes von 169 Menschen "SPD-Politiker amerikanische Kasernen umlagern. Den Leuten wird angst gemacht, nicht vor real existierenden sowjetischen Raketen, sondern vor Raketen des Westens, die es noch gar nicht gibt".

Außerdem sei der Begriff "Nach-rüstung" mißverständlich. Der Westen nehme für jede neue Pershing-2-Rakete eine alte Rakete dieses Typs weg. Insofern müsse korrekterweise von einer Modernisierung als Antwort auf die sowietische Überrüstung gesprochen werden. Geradezu unglaublich sei die Aus-

Brandt, eine Realisierung des NA-TO-Doppelbeschlusses wurde zur "Nach-Nach-Rüstung" und somit zur Stationierung der sowjetischen SS 21 führen. Geißler: "Brandt weiß genau, daß Moskau schon jetzt beginnt, diese Waffen zu stationie-

Die augenblicklichen Schwierig-

keiten in der Diskussion über die Nachrüstung seien auch darauf zurückzuführen, daß die SPD in den Zeiten ihrer Regierung die Bevölkerung in der Frage der Sicherheitspolitik "führungslos gelassen hat". Geißler: "Auch das gehört zur Erblast, die wir übernommen haben." Aber ungeachtet dieser Debatten stünden Bundeskanzler Helmut Kohl und das Kabinett uneingeschränkt zum NATO-Doppelbeschluß. Die Bundesregierung werde im Lichte der Ergebnisse von Genf "ihre Pflicht tun" und den NATO-Doppelbeschluß erfüllen. Dazu gehöre auch die Stationierung der Pershing 2, sagte Geißler. Schließlich sei auch die Bundestagswahl vom 6. März eine klare Legitimation der Mehrheit der Bundesbürger für den NATO-Doppelbeschluß und ein eindeutiges Ja zur westlichen Allianz. Der innenpolitische Gegner habe kein Recht, so betonte Geißler, die Legitimation der Bundesregierung für die Nach-

Im Hinblick auf das Verhältnis zur "DDR" vertrat Geißler den Standpunkt, man müsse noch abwarten, ehe eine "zuverlässige Bewertung" der Vorgänge an der Demarkationslinie einschließlich des Abbaus von Todesautomaten vorgenommen werden könne. Dieser Abbau sei jedenfalls aus seiner Sicht "kein Akt der Humanisierung". Aber ein "verändertes Verhalten" im Schußwaffengebrauch gegenüber Flüchtlingen, also die Aufhebung oder Aussetzung des Schießbefehls, hätte für ihn Bedeutung. Die Gegenleistungen der DDR\* für den Milliardenkredit seien noch "nicht abgedeckt". Er gehe davon aus, daß der "Prozeß" der Gegenleistungen Ost-Berlins noch nicht abgeschlossen ist\*. Neue Kredite, so erklärte Geißler, "stehen zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt außerhalb jeder

rüstung zu bestreiten.

#### Streit um Moderator Alt Südwestfunk: "Ausgewogenheit nicht gewährleistet"

Die Entscheidung des Südwest- gumentation: Es dürften "keine Märninks, den Fernsehjournalisten Franz . Alt bis auf weiteres nicht mehr das Magazin "Report" moderieren zu lassen, hat zu Spannungen zwischen Teilen der CDU und SWF-Intendant Willibald Hilf geführt. Der SWF batte erklärt, wegen der "starken Parteinahme von Franz Alt für die Friedensbewegung und gegen den NA-TO Doppelbeschluß" erscheine dem Sender bei der Moderation durch Alt die \_satzungsgemäß festgelegte Ausgewogenheit gegenwärtig nicht ge-währleistet". In Bonn verlautete gestern, CDU-Generalsekretär Heiner Geißler habe bei Hilf - früherer Chef

der Mainzer Staatskanzlei unter Hel-

-- fac. Bonn mut Kohl - interveniert. Geißlers Artyrer geschaffen werden.

> Die Junge Arbeitnehmerschaft der CDU-Sozialausschüsse stellte sich öffentlich hinter das CDU-Mitglied Alt. Der Südwestfunk verfolge eine "für alle Demokraten unerträgliche Zensur, die nicht hingenommen werden darf". Massivster Vorwurf: "Wer Franz Alt jetzt von der Bildfläche verschwinden läßt, will sich nicht inhaltlich mit ihm auseinandersetzen, sondern ihn mundtod machen."

> Gestern abend moderierte der Fernseh-Chefredakteur des Südwestfunks, Hans Gresmann, die Sendung

#### **Aquinos Bruder** begrüßt die **US-Entscheidung**

Die politische Opposition der Phi-lippinen hat die Absage des für November geplanten Besuchs von US-Präsident Reagan am Dienstag offenbar vorwiegend mit Befriedigung aufgenommen. Erst in zweiter Linie erweist sich, daß die Freude über die Entscheidung nicht ganz ungetrübt ist: Einige Regimekritiker fürchten nun ein unnachgiebigeres Durchgreifen der Regierung von Präsident Marcos gegen die über den Mord an dem Oppositionspolitiker Benigno Aquino empörten Regime-Gegner. Marcos stehe jetzt nicht mehr unter dem Druck, im Interesse eines harmonischen Ablaufs des Reagan-Besuchs zumindest bis zu diesem Zeitpunkt Wohlverhalten an den Tag zu

Butz Aquino, der Bruder des ermordeten Oppositionspolitikers, versicherte: "Wir werden den amerikanischen Präsidenten, wenn sich die Dinge normalisiert haben, bestimmt wieder einladen." Er freue sich über Reagans Distanzierung vom Marcos-

#### **Handelsprotokoll** China-Albanien

AFP, Peking Die Volksrepublik China und Albanien haben gestern formell wieder Wirtschaftsbeziehungen aufgenommen: solche Kontakte waren 1977 in der Folge des ideologischen Streits abgebrochen worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Neues China unterzeichneten der stellvertretende chinesische Außenhandelsminister Chen Jie und der stellvertretende albanische Handelsminister Patjim Ajazi zwei Handelsprotokolle. Sie sehen den Export von Baumwolle, Ersatzteilen, Reifen und Chemieprodukten nach Albanien und den Import von albanischem Chrom und Kupferdraht vor. Der erste Peking-Besuch eines stellvertretenden albanischen Handelsministers wardurch Sondierungsgespräche vorbereitet worden, die Vertreter des chinesischen Außenhandelsministeriums im Frühjahr

1983 in Tirana geführt hatten. In der zuvor mehr als 20 Jahre währenden Bündnispolitik zwischen beiden Ländern hatte China nach eigenen Angaben Albanien Wirtschaftshilfe im Wert von über fünf Milliarden Dollar gewährt. Sie kam vorwiegend Großprojekten zugute.

#### Spionage für PLO: Deutsche verurteilt

AFP, Jerusalem Wegen Spionage zugunsten palästinensischer Organisationen und Verstoßes gegen das Gesetz über Staatssicherheit ist die 34 Jahre alte deutsche Staatsbürgerin Sonia Tailak von einem Tel Aviver Gericht zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wie es restern aus israelischen Justizkreisen hieß, war die mit einem Palästinenser verheiratete Frau für schuldig befunden worden, der Palästinenserorganisation "Al Fatah" angehört zu haben und diese Gruppe über israelische Wirtschaftsinteressen in der Bundesrepublik Deutschland informiert zu haben. Frau Tailak hat nach Ansicht des Gerichts allerdings niemals an palästinensischen Kommando-Unternehmen gegen Israel teilgenommen.

## Reagan sagt den Besuch bei Marcos wegen der Unruhen in Manila ab

Auch Visiten in Indonesien und Thailand verschoben / Neuer Termin im Frühjahr?

TH. KIELINGER, Washington US-Präsident Ronald Reagan hat seine für November geplante Asien-Reise drastisch gekürzt: Von der ursprünglich fünf Länder umfassenden Besuchstour sind jetzt die Philippinen (Manila), Indonesien (Jakarta) und Thailand (Bangkok) gestrichen worden, so daß nur noch Südkorea und Japan als Zielorte der Präsidentenreise übrigbleiben.

Als offizielle Begründung wurde im Weißen Haus angegeben, der Kalender der parlamentarischen Aktivitäten im Kongreß enthalte gerade für November wichtige Daten wie die MX-Debatte und Entscheidungen über Wirtschaftsprogramme, die der Präsident auf keinen Fall versäumen wolle. Seine (Reagans) Anwesenheit in Washington sei für den Erfolg der Regierungsentwürfe unerläßlich.

Als eigentlich ausschlaggebender Grund für die Verkürzung der Reise gilt: Die Präsidenten-Berater sind zu

dem Schluß gekommen, daß ein Besuch Reagans auf den Philippinen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht empfehlenswert ist. Einmal scheint die Sicherheit des Präsidenten angesichts sich täglich steigernder Unruhen auf den Philippinen nicht gewährleistet. Andererseits halt das Weiße Haus es für ratsam, sich mit dem immer unpopulärer werdenden philippinischen Präsidenten Marcos nicht zu stark zu identifizieren.

Auf den Philippinen unterhalten die USA mit dem Seestützpunkt Subic Bay und dem Luftwaffenhauptquartier Clark Air Base zwei ihrer wichtigsten Basen im Westpazifik überhaupt. Die Allianz mit den Philippinen darf also keinesfalls, welche Gruppe auch immer in Manila herrscht, aufs Spiel gesetzt werden.

Diplomatisch wäre es einem Affront gleichgekommen, nur Marcos und Manila vom Besuchsprogramm Präsident Reagans auszuklammern. Daher schloß man die Philippinen Indonesien und Thailand zu einer Gruppe zusammen und verschob die Reise in diese Länder auf einen späteren Zeitpunkt. Manila steht somit nicht als Einzelfall ausgesondert da, sondern auch in zwei anderen Hauptstädten bedauert man das Ausfallen des Präsidentenbesuches. Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Michael Deaver, war bereits in der vergangenen Woche nach Asien geflogen, um in den drei betroffenen Ländern persönliche Entschuldigungsschreiben Ronald Reagans zu überreichen. Er erläuterte, daß der Präsident seinen Entschluß "schweren Herzens und mit Bedauern" gefaßt habe.

Da der amerikanische Präsident im April nächsten Jahres nach China reist, ist es nicht ausgeschlossen, daß die jetzt ausgefallenen Besuche in Manila, Jakarta und Bangkok in die Planung für Reagans Peking-Besuch

nare gelernt. Brasiliens etwa 15 Pro-

zent Protestanten gelten als religiös

aktiv, während das nur von 20 Pro-

zent der Katholiken gesagt werden

kann. Das beunruhigt den Klerus.

Statt selbst innere Mission zu betrei-

ben, ziehen viele Priester es vor, vom

"religiösen und kulturellen Yankee-

Es ist eine Taktik, die auf die Dauer

nicht helfen kann, denn sie geht an

den Gründen vorbei, die die prote-

stantische Mission nicht nur in Brasi-

lien, sondern in Lateinamerika ganz

allgemein so erfolgreich macht: Sie

unterstreicht soziale Werte wie harte

Arbeit und Respekt vor dem Fami-

lienleben, und sie geht gegen soziale Laster an, wie Alkoholismus, Dieb-

stahl, die ungeheure Zahl uneheli-

cher Kinder. Nicht selten ziehen Ar-

beitgeber protestantische Bewerber

vor, nicht weil sie religiös mit ihnen

sympathisieren – nichts könnte ihnen

im allgemeinen gleichgültiger sein -,

sondern weil diese im Ruf stehen,

erfolgreich einen sozialen Umer-

ziehmngsprozeß durchgemacht zu

Die Kirche glaubt, mit linken

Schlagworten bei denjenigen Erfolg

zu haben, die von der politischen

Linken beeinflußt wurden. Aber das

Imperialismus" zu sprechen.

se den Vorwurf der Inkompetenz bestätigte, die ihm seine Kritiker in den ietzten Monaten anlasteten. Sein Auftritt hatte starke Akzente einer unzeitgemäßen Wahlrede. Es war nicht so sehr eine Analyse der Versäumnisse und Fehler, die zur katastrophalen Wahlniederlage des 9. Juni führte, sondern eine altvertraute Abrechnung mit den politischen Gegnern. "Ich bin tief beschämt", sagte er, "daß wir am 9. Juni das Schicksal dieses Landes in die Hände dieser Regierung gelegt haben", und sprach von der "barbarischen Art", in der diese Regierung die Armen in Großbritannien behandele.

Foot tritt ab

mit Attacken

auf die Gegner

Mit einer aggressiven, aber kaum

staatsmännischen Rede hat der bishe-

rige Labour-Parteichef Michael Foot

gestern in Brighton die britische poli-

tische Szene verlassen. Es war der

tragische Abgang eines Mannes, der

mit der Bürde dieses Amtes überfor-

dert war und in seiner letzten großen

Parteitagsrede auf beklemmende Wei-

FRITZ WIRTH Brighton

Ahnlich scharf verurteilte Foot jene ehemaligen Labourmitglieder, die zu den Sozialdemokraten übergelaufen sind. Er nanntesie "Verräter" und griff besonders den neuen SDP-Parteichef David Owen wegen dessen Hinwendung zur freien Marktwirtschaft an. Das Versagen dieses Systems sei besonders in den letzten Jahren mit wachsender Arbeitslosigkeit offenbar geworden. Es gebe deshalb für die britische Labour Party keinen Grund. vom Pfad des demokratischen Sozialismus abzugehen.

Foot lehnte scharf jede Art nuklearer Nachrüstung ab. Er prophezeite, daß die Stationierung von Pershing-2-Raketen und Marschflugkörpern die künftige Chance von Abrüstungsvereinbarungen "endlos erschweren" werde und setzte sich wie schon seit über 25 Jahren für einseitige Abrüstung ein. Zugleich jedoch weigerte er sich, für die letzte Wahlniederlage irgendeine Verantwortung zu übernehmen.

Wenige Stunden zuvor fiel eine wichtige Entscheidung zugunsten des Foot-Nachfolgers Neil Kinnock, als bei der Wahl des neuen Parteivorstandes der Versuch der radikalen Parteilinken fehlschlug, die Kontrolle über dieses Gremium zu gewinnen. Diese sogenannte "harte Linke" gewann in diesem 29köpfigen Vorstand zwar einige neue Sitze, ohne jedoch eine absolute Mehrheit zu erringen. Das bedeutet, daß Neil Kinnock zusammen mit der gemäßigten Linken und Mitgliedern des rechten Parteiflügels in diesem Vorstand eine ausreichende und arbeitsfähige Mehrheit von vier bis fünf Stimmen hat. Der Parteivorstand ist für Tony Benn die letzte einflußreiche polit ben. nachdem er seinen Sitz im Unterhaus verloren hat

Zugleich bestätigte der Parteitag den Ausschluß von fünf Mitgliedern der trotzkistischen "Militant Tendency" mit der Begründung, daß diese Organisation versuche, eine Partei innerhalb der Partei zu bilden.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscrip-tion price for the U. S. A. is US-Doltar 365,00

#### Regierung und Kirche entfremden sich Wirtschaftspolitik und IWF-Anleihe als Anlaß / Was Religion mit Löhnen zu tun hat

G. FRIEDLÄNDER, Miami Was hat Brasiliens Lohn- und reisindex mit Religion zu tun?

Mehr, als man annehmen sollte. Brasiliens Auslandsschuld betrug 1973 mur 13,8 Milliarden Dollar, 1982 war sie bei 88,2 Milliarden Dollar angelangt, und sie nähert sich rasch der 100-Milliarden-Grenze. Wirtschaftler sehen dafür verschiedene Gründe: An erster Stelle steht wahrscheinlich die Tatsache, daß Brasilien nahezu alles Erdöl importieren mußte und von dessen hohen Preisen besonders viel zu spüren bekam. Ein anderer Grund war, daß Geld relativ leicht im Ausland zu leihen war, und schließlich die Aussicht, es dank der Weltinflation mit entwertetem Geld zurückzahlen zu können.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) führt einen anderen Grund an, über den bisher weniger gesprochen wurde. Brasiliens Regierung hatte die Arbeitslöhne durch einen Index mit der Inflation im Land verbunden und damit gleichzeitig ein Vertei-kungsprogramm des nationalen Einkommens: Die Lohnerhöhungen betrugen nicht 100 Prozent, sondern 120 Prozent der Inflation.

Der IWF hat seine Absicht, Brasilien auch über das Jahr 1984 hinwegzuhelfen, auch davon abhängig gemacht, daß Lohnerhöhungen in Zukunft nur noch 80 Prozent der Infladavon eine Verlangsamung und schließliche Kontrolle der Inflation verspricht. Die Regierung hat in den sauren Apfel gebissen und mit Dekret Nr. 2045 diese Herabsetzung angeordnet, um die neuen Anleihen von elf Milliarden Dollar des IWF zu bekommen. Was sie nicht getan hat: mit angemessener Öffentlichkeitsarbeit die Notwendigkeit dieser Maßnahme zu erklären, die den zu erwartenden Protest der Arbeitnehmer, deren Vertreter und der Opposition dann auslö-

Was vielleicht nicht zu erwarten war, ist die Teilnahme der katholischen Kirche an diesen Protesten. ben vom Bekehrungseiser der Missio-Eine ihrer zentralen Figuren ist Paulo Evaristo Arnas, der Kardinal-Erzbischof von São Paulo. In einer Rede vor 50 000 Menschen bezeichnete er das Dekret Nr. 2045 als "Diebstahl", und er sprach von "dem großen Unheil, das aus den Abmachungen mit dem IWF erwächst". Der Kardinal schlug eine von Lateinamerikas Linken in solchen Fällen gern gebrauchten Ton an, als er den IWF anklagte, "uns die Möglichkeit zu nehmen, über unseres eigenes Schicksal zu entscheiden". Er versprach den Gläubigen, daß die Kirche sich "vor Gott verpflichte, für Arbeit und gerechte Löhne für alle zu kämpfen". In die

BRASILIEN Liturgie der Messe, die der Kardinal bei dieser Gelegenheit las, war als Bekräftigung der Kritik an der Regie-

rung ein Satz aus dem Buch Amos eingebaut worden, der mehrmals wiederholt wurde: "Nimmermehr kann ich all eure Taten vergessen." Ergreift Evaristo Arnas die Fahne der Kirche der Armen oder der Theologie der Befreiung, wenn er in das Horn derer bläst, die Brasiliens Massen gegen das angeblich unterdrükkende kapitalistische System aufru-

fen? Kaum. Der Rückfall in diese

Polemik hängt nach Ansicht vieler

Beobachter in Wirklichkeit mit dem Erfolg zusammen, den die protestantischen Missionare in den letzten Jahren in den Wohnvierteln der Armsten erzielt haben.

Mehrere protestantische Gruppen in den USA schicken diese Missionare nach Lateinamerika, wo sie, wie in Brasilien viele Katholiken zum Protestantismus gebracht und manche zu Missionaren erzogen haben. Ihr Erfolg ist in absoluten Zahlen nicht überwältigend. Sie behaupten, jährlich um etwa sechs Prozent zuzunehmen. Aber die übergetreten sind, ha-

ist zumindest zweifelhaft. Denn zur Erziehung der politischen Linken gehörte stets die Anklage gegen die Kirche, Diener der herrschenden Klasse Lateinamerikas gewesen zu sein und durch die Vorenthaltung von Erziehung dazu beigetragen zu haben, daß die Massen den Anforderungen eines modernen Staates nicht gewachsen sind. Bisher fehlt der Beweis dafür, daß die Kirche in irgendeinem Land Lateinamerikas durch politisches Engagement Zulauf erhielt; eher hat sie sich gerade diejenigen Kreise entfremdet, auf die sie sich bisher stützte. Das könnte auch für Brasiliens Regierung gelten, die in der Kirche nicht mehr ihren Ver-

bundeten sieht.

price for the U. S. A. is US-Dottar 355,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional maining offices. Postmaster: Send address changes to Germen Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avanue. Englewood Ciffs N.J.

## Oberstudienrat Meintrup lehrt höhere Mathematik. Aber mit wem kann er bei der Ausbildungsfinanzierung seiner Kinder rechnen?



■horsten (12) und Jens-Uwe (14) haben schon jetzt etwas vom Vater geerbt: ein kluges Köpfchen. Das wird teuer: "1 x Physiker + 1 x Arzt = 24 Semester", kalkuliert Vater Meintrup. Seine Frau und er sind froh, daß sie bereits im ABC-Schützenalter ihrer Kinder mit uns über deren Ausbildung gesprochen haben. So schlossen sie für unser "Sparen mit Zuschlag"

einen Sparvertrag ab und zahlten das Kindergeld von Anfang an darauf ein. Zusätzlich rieten wir den Meintrups zu einer Ausbildungsversicherung. Mit diesem "Startpaket" sind Junioren rundherum abgesichert. Und auch eine lange, teure Ausbildung bleibt keine Gleichung mit zu vielen

Oberstudienrat Meintrup brauchte sich nur an uns zu wenden, um seinen Kindem bessere Zukunftschancen zu ermöglichen. Denn wir bieten zur guten Beratung den umfassenden Finanzservice aus einer Hand: unser Verbund-Angebot.

Der Verbund: Alles aus einer Bank. Der Verbund ist der Zusammenschluß aller Volksbanken und Raiffeisenbanken, ihrer regionalen Zentralbanken, der DG BANK und führender Spezialinstitute der Finanzwirtschaft.\* Der Verbund hilft Ihnen, Ihre Gelddinge bequem und überschaubar zu erledigen und mehr aus Ihrem Geld zu machen - und dies bei jeder

der 20.000 Bankstellen der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

#### Ihre Sache ist unsere Sache.

Volksbanken und Raiffeisenbanken sind genossenschaftlich organisiert. 9,5 Millionen unserer Kunden sind zugleich Bank-Teilhaber und haben Mitspracherecht. Partnerschaft ist unser Prinzip und einer der Gründe, warum wir eine so erfolgreiche Bankengruppe geworden sind.

DG HYP

Volksbanken Raiffeisenbanken

Wir bieten mehr als Geld und Zinsen.

TV-Information über Wirtschaftsprobleme

## Stur nach Terminkalender

Der Fernseh-Filmbericht zeigte ei-nen Ausschnitt von der Betriebsversammlung einer norddeutschen Werft: In Großaufnahme der Kopf eines älteren Arbeiters, die Hände vor das Gesicht geschlagen, der Mann kämpft mühsam gegen Tranen an. Diese Szene war nicht gestellt, nicht agitatorisch gemünzt, sondern sie zeigte Realität: Die Emotion eines Menschen, der ein Leben lang, wahrscheinlich genauso wie sein Vater, berufs- und werksverbunden gearbeitet hat. Jetzt soll Schluß sein.

Wie und von wem ist er wohl über diese Lage informiert worden? Von seiner im Unternehmen mitbestimmenden Gewerkschaft, von seiner Werksleitung, von der Presse, von Hörfunk und Fernsehen? Wir zweifeln daran, daß dem Mann in einer ihm verständlichen Sprache und Diktion, rechtzeitig und umfassend, verständlich gemacht wurde, warum sein Arbeitsplatz ernstlich gefährdet

Was für den Werftarbeiter gilt, gilt auch für den Stahlarbeiter und für den Kumpel. Die Medien berichten über ihre existentiellen Probleme immer nur dann, wenn das Thema im Terminkalender der großen Politik rot angekreuzt steht. Die Tagesaktualität bestimmt die Berichterstattung die dann in hektischer Oberflächlichkeit über Probleme hinweghuscht, die sich langfristig entwickelt haben, aber von den Medien nicht beachtet wurden. Dies trifft auch zu für die übergeordneten volkswirtschaftlichen Probleme: Arbeitslosigkeit, Arbeitszeit, technologischer Strukturwandel. Die Tagesaktualität bestimmt die Berichterstattung.

Es gibt Meinungsumfragen, denen zu entnehmen ist, daß beinahe zwei Drittel der Bundesbürger sich über wirtschaftliche Fragen vom Fernsehen informieren lassen. Doch die

Mehrheit von ihnen übt Kritik an der Verständlichkeit der Informationen. Wir meinen, diese Kritik sei auch darauf zurückzuführen, daß im Fernsehen so selten die Informationen zu einem Thema in einen größeren Zusammenhang gestellt werden und daß über bestimmte wichtige Themen nicht kontinuierlich berichtet wird. Mit anderen Worten, die Konzentration auf Tagesaktualitäten, die Information über Details statt über Hintergrund und Gesamtzusammenhang und die Tendenz, ein ausgeschlachtetes Tagesthema dann fallen-zulassen, beeinträchtigen das Recht der Bürger auf Information.

In diesen Tagen haben sich Ge-werkschaften dafür entschieden, die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich gegebenenfalls mit der Streik-Waffe durchzusetzen. In den täglichen Nachrichtensendungen wird hierüber und auch über die Ablehnung solcher Forderungen durch die Arbeitgeberverbände berichtet. Doch in jüngster Zeit gab es im Fernsehen keine eigenständige journalistische Analyse der Problematik, keine Sendung, die das Problem im internationalen Vergleich und Zusammenhang dargestellt hätte. Angesichts der Tatsache, daß die Arbeitszeitfrage auch innerhalb der Wirtschaftswissenschaften umstritten ist. gehörte es zur Informationspflicht des Fernsehens, über alle Gründe und Hintergründe zu berichten, die den Disput bestimmen. Um den Bürgern die Möglichkeit zu verschaffen, sich ein eigenes Urteil über das Pro und Kontra der 35-Stunden-Woche zu ermöglichen, müßte eine Vielzahl von Sendungen über einen längeren Zeitraum hin konzipiert werden Doch hierfür gibt es bisher leider keinen Ansatz – weder in der ARD noch im ZDF.

PETER SWEERTS-SPORCK

#### **KRITIK**

#### Sozialdrama mit Gesang

Wer deutsche Fernsehsozialdra-men gewohnt ist, konnte, wenn er die Augen bei diesem Film geschlossen hielt, über weite Strecken glauben, diese Geschichte spiele sich im Ruhrgebiet ab. Doch wer andere indische Filme kennt, wird gemerkt haben, daß "Die Wut des Albert Pinto" (ARD) für die Verhältnisse des Landes etwas Ungewöhnliches war. Wo dem Publikum noch immer meist schwülstige Melodramen fernab jeder Realität vorgeführt werden, muß ein Film mit einer aktuellen sozialen Problematik wie dieser fast wie eine Sensation wirken, Einzig die Gesangsnummern, die auf einem deutschen Bildschirm seltsam anmuteten waren eine Konzession an indische Kinogewohnheiten.

Westlich allerdings war der Aufbau des Films: Ein Entwicklungsroman mit diesem Albert Pinto als Helden, dem Angehörigen der christlichen Minderheit, der sich etwas Besseres dünkt, doch schließlich zur Bruderschaft mit den verachteten Unterschichten geführt wird.

Und danach hatte Regisseur Saeed A. Mirza auch die Formensprache eingerichtet: Der Film, in Musik und Accessoires, anfangs westlich, wurde mit Alberts Erweckungsprozeß zusehends indischer. Und daß einem die Heilsbotschaft etwas holzhammerartig eingebleut wurde, wird man einem anderen Kinoverständnis als dem unseren zuschreiben müssen.

SVEN HANSEN

Wer moderiert die "Tagesthe-men"? Diese Frage beunruhigt weiterhin die ARD-Intendanten. Besonders seitdem der Chefredakteur Edmund Gruber und sein Stellvertreter Heiko Engelkes mitgeteilt haben, daß sie die Sendung, die sie zu verantworten haben, auch gelegentlich präsen-tieren wollen. In dem Intendanten-Beschluß heißt es zwar, daß Gruber und Engelkes das Recht zu moderieren haben. Zugleich wird jedoch in dem internen Protokoll der Intendantensitzung in München gefordert, daß sie das Versprechen abgeben, von diesem Recht keinen Gebrauch zu machen. Dazu sind dem Vernehmen nach weder Gruber noch Engelkes

Unmut herrscht bei den ARD-In-

tendanten und der Programmkoordination über einen Alleingang des WDR. Ohne die Kollegen der anderen Anstalten zu informieren, schloß der WDR einen Vertrag mit Günter Gaus und der Stern-TV über dreizehn Groß-Interviews im Stile von Gaus' alter ZDF-Reihe "Zur Person". Politische Sendereihen müssen nach den Spielregeln des ARD-Vertrages ge-nauso wie andere Programme beim Koordinator angemeldet werden, um Überschneidungen und Doppelproduktionen zu vermeiden.

Die Auseinandersetzung zwischen der ARD/Degeto, dem Filmhändler Kirch und der MGM schlägt bereits bei der ARD zu Buche. Wie aus München zu hören ist, mußten bereits 500 000 Mark an Anwaltsgebühren nach Amerika überwiesen werden. Die ARD hofft weiterhin, mit den Amerikanern direkt ohne einen Zwischenhändler ins Geschäft zu kom-



#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.00 Togesschau 19.23 Wie war das damais?

14.15 Mode, Mädchez, Manag Ein Streifzug durch die Münchner Mode-Woche

Mit Carolin Reiber 17.96 Die Spielbude Freizeitspaß mit Gina Stephan und Peter Fischer

17,50 Tagesachae dazw. Region

Fernsehspiel von Elka Heidenreich

Mit Karin Baal, Fritz Uchtenhahn Regie: Konrad Sabrautzky Familie Schlegel betreibt ein Feinkostgeschäft in einem Vorort.

Vater Werner hat den Vorratskeller zu einem Schutzbunker ausgebaut - öffentliche Zuschüsse mochten es möglich. Um im Emstfall nichts dem Zufall zu überlassen, wird ein Probewocherende im Bunker durchgespielt. Mit von der Partie sind Wemers Ehefrau Gisala und Tochter Doris, Angestellte Luzie mit dem unehelicher Sohn Hansi sowie das wohlsituierte Rentiersehepogr Witter schlick aus der Nachbarschaft Wie zu erwarten, entwickelt sich, was für die Beteiligten wie ein Wochenendpicknick anting, fast

22.00 Globus - Die Welt von der wie

Beim tiefen Pflügen wird unter den Kloinlebewesen der Humusschicht großer Schoden angerich-

25.15 Aktionsfeld: At wegung 1981-1983 von Paul Mout-00.45 Tagesschau

dem Kongreß

16.10 houte 16.15 ZDF - Hir Progra 16.20 Enorm in Form 16.55 Fermelon nach india impressionen aus Chile

Von Caroline und R. H. Materna 17.00 heute / Aus den Ländern Zu Gast: Tommy Steiner, Franz Lambert

Anschl, heute-Schlogzeilen 18.00 Der Weg nuch Oregon

Das letzte Spiel 19,00 beute 19,50 Brücken liber den Atlantik Doutsch-amerikanisches Jubildum

20,15 Sport cittrell Fußball EM-Qualifikation Dautschiand-Österreich

Live-Obertragung aus Gelsenkir 21.00 heate-22.15 Militare

22.20 Der Dezver-Cles Mütter, Vöter, Attentöte

25.96 Ein Sonntag im Oktober Ein ungarisch-deutscher Film von Mit Klaus-Maria Brandauer, Martin Lüttae u.a.

> garn das Kriegsende greifbar na-he. Reichsverweser Nikolaus Horthy hat mit den Russen insgeheim geschlossen. Weder er noch die in den Absprungplan eingeweihten rischen Offiziere ah Hitler, der den Bruch des Bündnisses zwischen Ungam und Deutsch land mit allen Folgen für die Bal-kanfront längst befürchtete, Ge-

III.

WEST 18.00 Telekolle Englisch (28)

works in Herford 20.15 M Informationen und Unterhaltung Musik: Pussycat und die Serenc-

Böhmen im Herbst

CSSR: Die andere Wirklichkeit Mit den Beiträgen: Junge Proger spielen Jazz. Manager einer mäh-rischen Genossenschaft haben das unternehmerische Kalkül "entdeckt". Reporterin Barbara Coudenhove-Kalergi zelgt, wie die Landsleute des braven Soldaten Schweik, nach außen linlentreu, ihr eigenes Leben führen.

22.15 Die Bienenkönisch Italien.-franz. Spielfilm, 1963 Regie: Marco Ferreri

MORD

20.15 extra drei

22.05 Cer Film-Club

Cocognuts US-Spielfilm, 1929

Mit dt. Untertitein

25.40 Letzte Nachrichten

19.15 Indien - Land ohae Hot Weizen in der Wüste 19.45 Hafenplatz Hamburg (3) He mookt alins rg Althammer und André Libik Film von Richard Cohn-Vesser 20.00 Tagessch

Regie: Andras Kovacs im Oktober 1944 scheint für Un-

12.00 Ser 18.55 Ledwig (5) 19.56 Englisch – Made in USA 19.45 News of the Week

20.60 Togesschau 20.15 Politik live 21.30 Drei aktueli 22.10 W. C. Fleich (1)

WELT Videotext

SUDWEST 18.00 Ses

Englisch (28) Nur für Boden-Württemberg lechou im Dritten edechau Blick ins Land

Nur für das Saarland 19.00 Saat 5 regioosi

17.25 Nachrichten und & 19.50 Rockpalast mit Nona

BAYERN

21.09 Streitpunkte (11) Rous ous der NATO? Der Neutralitätsged den Kopf

Amerik, Spielfilm, 1976

tiglich von 16 Uhr bis Sendeschluß (ARD und ZDF) unter den Nammern 601, 602, 603

18.15 Tele-Ski (3)

20.40 Z. E. N. 20.45 Runder 21.00 Zei

17.00 Zwischen Espkrat und Tigris (2) Von Antti Kaskia

The golf specialist, 1930 u. a. (Original mit Untertitein)

20.15 Reisowego zur Krzst: israel 21.00 Die sieben Samurai

19.45 Der sci

## Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

ren Regierungssprechers Bölling kehren in ihre Funktionen zurück

oder werden neu eingesetzt. Mitglie-

der der SPD und eifrige Verfechter

der gescheiterten sozialliberalen Ko-

alition erhalten Schlüsselstellungen,

und sogar der ehemalige NATO-In-

formationsdirektor. Armin Halle, er-

hält einen hochdotierten Werkver-

trag, um im Presseamt die Zeit zu

überbrücken, bis er, wiederum auf

Vorschlag seiner Parteifreunde, Pro-

grammdirektor beim Südwestfunk

Mit der Regierung der Mitte sollte

nicht nur die ökonomische, sondern auch die geistige Wende eintreten. Ist

## Presseamt ohne Wende

Sehr geehrte Damen und Herren, nach dem enttäuschenden Ergebnis der Landtagswahl in Hessen hat Bundeskanzler Helmut Kohl darauf hingewiesen, daß die bisherige Politik nicht in wünschenswertem Maße honoriert worden sei und ein Mangel darin gelegen habe, daß die Regierungsbeschlüsse nicht ausreichend klar zur Darstellung gekommen seien. Das soll sich nunmehr ändern. Wer nun Ihren Artikel gelesen hat,

wird sich mit Recht die Frage stellen, wie bei den Personalentscheidungen des Staatssekretärs Peter Boenisch die Öffentlichkeit verstärkt und überzeugend über die Maßnahmen der Regierung und deren Erfordernis unterrichtet werden soll.

Freunde und Vertraute des frühe-

schrieb Dr. Salcia Landmann in ei-

nem Leserbrief, daß der Name \_Ghet-

to" vom hebräischen Wort \_get" =

Trennung, Scheidung kommt, also

rein semitischen Ursprungs ist. Diese

Behauptung ist ebenso unzutreffend.

wie man manchmal hören kann, daß

das Wort Cholera vom Hebräischen

"Choli ra" = eine schlechte Krank-

heit, käme. Beide sind Volksetymolo-

"Get" - und das kann man in jedem

Nachschlagewerk (Wörterbuch)

nachlesen – bedeutet keinesfalls Scheidung, Trennung, sondern Schriftstück, Urkunde. In der Bibel

kommt dieser Stamm weder als

Hauptwort noch als Zeitwort vor. In

der Bibel heißt Scheidungsurkunde

Sefer keritut", das in der aramäischen Übersetzung von Onkelos "Get piturin" heißt. Mit "Get" ist hier deut-

lich das Wort "Sefer" übersetzt. In

der talmudischen Zeit und so his zum

heutigen Tag wird der Scheidungs-

brief, und nicht die Scheidung, kurz

Die Quelle dieser unrichtigen Be-

hauptung vermute ich in der Darstel-

lung: Der (!) Ghetto und die Juden in

Rom von Ferdinand Gregorovius, er-

schienen als Nr. 46 in der Bücherei

des Schocken Verlages in Berlin.

Perfider Gebrauch

Sehr geehrter Herr Dr. Kremp.

der Kommentar "Bekannte Metho-

de" von Carl Gustav Ströhm (WELT

vom 29. September) erlaubt einen be-

klemmenden Vergleich. Ströhm be-

schreibt die Vorverurteilung von

Lech Walesa im Warschauer Fernse-

hen an Hand fragwürdiger Tonband-

aufzeichnungen. Ströhm kommen-tiert "Es gehört zu den Grundregeln

des Leninismus, den einmal als ge-

fährlich erkannten Gegner entweder physisch oder moralisch "auszuschal-

ten' . . . Der Versuch, einen Menschen

mit den oben beschriebenen Metho-

den zu erledigen, verrät allerdings einiges über den Charakter der Urhe-

ber. Da steht der Geist der Moskauer

Ersetzt man den Namen Lech Wale-

sa durch die Namen Graf Lambs-

dorff, Hans Friderichs und Eberhard

von Brauchitsch und "Warschauer

Fernsehen" durch Magazine wie

"Spiegel" und "Stern", so ergibt sich

ein passender Kommentar zu dem

perfiden Gebrauch, den diese seit vie-

len Monaten regelmäßig von den ih-

nen zugespielten Akten der Ermitt-

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-fentlichung.

Prof. Dr. Helmut Schoeck.

kungsbehörden machen.

Stalin-Schauprozesse . . . Pate."

"Get" genannt.

gien, eher noch Phantasien.

#### das Bundespresseamt in einer sol-chen Besetzung dazu fähig? Mit freundlichen Grüßen Paul-Ernst Renisch, Duisburg-Homberg

werden kann.

Gedanken zum "Ghetto". in der WELT vom 21. September Hier heißt es auf Seite 48: .... dann kam der Name Ghetto dafür (gemeint Judenviertel) auf..., und wahrscheinlich aus dem talmudischen Wort ,Ghet' gebildet ist, welches Absonderung heißt."

Hier wurde die Fußnote unberücksichtigt gelassen, denn im Geleitwort sagt dazu kein geringerer als Leo Beeck auf Seite 6: "-oder, daß er das Wort "Ghettos" von dem talmudi-schen Wort "Ghet" herleiten will, "welches Absonderung heißt' - In Wirklichkeit bedeutet es Urkunde und benennt sonach auch die Urkunde der Ehescheidung, der Trennung'."

Dieser Quelle ist wahrscheinlich auch die zweite Vermutung von Dr. Landmann zuzuschreiben, nämlich daß das Wort "Ghetto" etwa mit den deutschen Wortbildungen "Gatter" und "Gitter" zusammenhängt. Dort lesen wir nämlich auf Seite 78 ein Gedicht von Ferdinand Gregorovius, dessen vierte und fünfte Zeile lautet: "Aber wir am Tiberstrom/eingezwängt in dumpfe Gitter". Das Wort "Ghetto", das die Außenwelt dem Judenviertel gegeben hat, ist also mit ziemlicher Sicherheit italienischen Ursprungs.

Emil Davidovic, Landesrabbiner von Westfalen,

#### Durchgeschlagen? Frages für die CDU"; WHAT von M. Sengali

Sehr geehrter Herr Dr. Kremn. wenn auch für die "Parteiauguren Meinungsforscher und Beruispen pheten" die Überraschung zum Aus gang der Hessen-Wahl perfekt ist, so ist sie es jedenfalls für den schlichten ist sie es jedenmans Bürger nicht. Wer sich erinnert, wie Koelitionspolitiker bald nach der Bundestagswahl aufeinander eindre schen und der Öffentlichkeit vorstän ten daß nur sie mit der vollen Weisheit ausgerüstet seien, konnte sich ich von diesem Gezänk nur ausgewident abwenden.

abwenden.
So mußte das Verhalten, das in hat Bonn vorgeführt wurde, in Wieshe mit den voll durchschlagen. Heur Walls 5 mann kann sich bei diesen Herres (et bedanken

Mit freundlichen Grüßen Oskar F. W. Schmidt Hamburg 65

#### Abi und Lehre

Lehr-Schwief'; WELT von 21. Son Sehr geehrte Redaktion,

Wiederholungen machen eine Aug : \*
sage nicht treffender! Zu den Wieder holungen gehört in Diskussionen das er, dumme Gerede: Abiturieries er, schnappen Haupt und Realschille

lern Lehrstellen weg".

Wenn im Bundesgebiet beute ca. 26

Prozent Schüler eines Jahrgange Lahitur machen, dann sind unter den 344 heutigen Abiturienten - und das seil - 35 Jahren – alle guten Realschülert Das tell solite doch endlich zur Kenntnis gestori 145 Per . nommen werden!

E. Federatty (4) Hamburg Tava

#### Wort des Tages

99 Um der Freiheit und dem Glück näherzukommen, genügt es nicht, die Systeme zu ändern: es gilt, die Köpfe und die Herzen der Menschen zu ändern. 79.

Giovanni Papini, ital. Antor (1881-1986)

#### Personalien

ERNENNUNGEN

Die Wirtschaftsjunioren Deutschlands haben ihren jährlichen Preis Goldene Brücke" in diesem Jahr dem Neckarsulmer Unternehmer Dieter Schwarz verliehen. Schwarz rung der Lidl & Schwarz KG, einer Lebensmittelkette. Mit dem Preis würdigen die Wirtschaftsjunioren wirtschaftlichen Erfolg und gesellschaftliches Engagement. Dieter Schwarz hat sich für die Rehabilitation von Alkoholkranken eingesetzt, die Drogenhilfe wirksam unterstützt, die Caritas, die Indienhilfe und die Arbeiterwohlfahrt. Interessant finden die Wirtschaftstunioren seine Unternehmensstruktur, in der sich der Chef um Transparenz bemüht und um die Selbständigkeit von Mitarbeitern. Auch Existenzneugründungen unterstützte Dieter Schwarz in besonderem Maße. Den Preis überreichte jetzt Bundesar-beitsminister Norbert Blüm. Die Preisverleihung fand im Deutschen Industrie- und Handelstag in Bonn statt. Die Wirtschaftsjunioren sind der Zusammenschluß von 137 Juniorenkreisen mit 7000 jungen

Unternehmen. Im Münchner Rathaus ist Alexander Freiherr von Branca der städtische Architekturpreis 1983 verliehen worden. Seine architektoni-

schen Arbeiten haben bis heute das conte Bild der Stadt entscheidend mitgeprägt. Der Name von Branca steht unter anderem für die Neue Pinakothek, die U-Bahn-Station Marienplatz, die Raiffeisenzentralbank und für die Herz-Jesu-Kirche in Mün- Jude Length

#### WAHLEN

Die Delegierten der Herbsttagung des Familienbundes der Deutschen Katholiken haben den Marburger Rechtswissenschaftler Professor: Dr. Dietrich Simon in Köln erneut zum Präsidenten gewählt. Die beiden Vizepräsidentinnen, Professor Dr. Rita Süßmuth, Neuss, und Dr. Hermine Huntgeburth, Paderborn, wurden ebenfalls in ihren Amternbestätigt. Neu im sechsköpfigen Präsidium ist der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Schlottmann Weitere Beisitzer wurden der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit Josef Stingl und Ursula Krämer, Berlin, die stellvertretende Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands.

Min Char

M Indigition

Bundesarbeitsminister Norbert Blim wurde zum neuen Vorsitzenden des Vereins Hausder Behinderten Bonn e. V." gewählt. Er löst imet Gustav-Heinemann-Haus im Vorsitz den früheren Arbeitsminister Herbert Ehrenberg ab.

# Finanzierungs-Schätze: kurze Laufzeit-gute Zinsen

Sie suchen eine gewinnbringende Geldanlage. Aber Sie möchten Ihr Geld nicht lange festlegen. Sie können beides haben: kurze Laufzeit von 1 oder 2 Jahren und sicheren, festen Zinsgewinn mit Finanzierungs-Schätzen des Bundes,

Sie zahlen z. B. 869,- DM ein und erhalten nach zwei Jahren 1.000,- DM zurück. Ihr Zinsertrag: 131,- DM. Das sind 7,27% Rendite pro Jahr. Bei einjähriger Laufzeit beträgt

Rendite

die Rendite 6,10% (heutige Zinsverhältnisse).

Wenn Sie an den informationsdienst für Bundeswert papiere Postfach 23 28 6000 Frankfurt 1 Tel. (06 11) 55 07 07 · schreiben; erhelten Sie austührliche Name: Adresse:

م كذا عن الأعلى

Eine vorzeitige Rückgabe ist nicht möglich. Finanzierungs-Schätze gibt es ab 1.000,- DM bei allen Landeszentralbanken, bei Banken und Sparkassen. Dort erhalten Sie auch ausführlichere Informationen. Oder senden Sie den Coupon ein. Die "kurz & gut" Anlage

#### STATISTIK

· Oktober 1983

alox 8 65 ?14

ver Dr. Kremp.

ite Partyaugum and Benispa aschum: zun die Valid periekt ist ze für den schlichten zieh, erminen

with elither, the

traid much de uternander ende

at the relied her afficilities could

ak nor angewiden

Verhalten das a

worde in Wester his da en Henn

Christ Johen Grüßer Skar F. W. Schmidt Hamburg G

Lehre

Marthay

Ed. F. Vent 22, Septem

Dia facti eine Ag

terr to dear Wieds

n the kommunenda

pt. und Realista

species beuteas

cines Jahrgas

arın verd unter de

nien - und dat 🐋

in Real-shiller De

h aur Keantais ge

es Tages

Frethers and

uk daherm

geologi es Systeme m

gilt, die Köp-: Hickarian der zu andern 🥦

14.50 Austral (86)-1860

glant by heldeds?

the handened intes-

कुरून विकास स्टेब

The of Notice Postin-

te dituet est. Market

marketti, itteriore

u has mar in Man-1

taken the continging.

Jers die Flandschen

ge Bert Mathings

affin Profess

rest in Main cases.

growth the be-

the North and R.

Durst, Oak fest

Tark Spen Ander

and south hopigm

Ciril Intuitedad

hert Schlottman.

war den det Prise

Str. 4 . . Bir Ades

a Uralla Kraus. perfectively Vetals

THE PARTY STANFOR

1 mayon Veryland

Harrier Belands

Bartin in Ele fold in

the care of Vapor

Burton or Bet

September 1 mitte first Norbes

ILIN

ii an: burgi

Absturieste

• Vor dem Europameisterschafts-Qualifikationsspiel heute in Gelsenkirchen (20.15 Uhr) zwischen Deutschland und Österreich hat die Tabelle der Gruppe sechs folgendes

L'Österreich ... 8 4 I 1 144 9:3 Nordirland 6 4 1 1 7:4 9:3 3 Deutschland 4 2 1 1 5:2 5:3 4 Tirkel 5 1 1 3 3:10 3:7 5 Albanien 7 0 2 5 3:12 2:12 Die festlichen Gruppenspiele. 12. Oktober. Deutschland - Türkei in Berlin, 76. November: Deutschland Nordifiand in Hamburg und Türkei -Östefreich, 20. November: Deutsch-land Albanien in Saarbrücken.

• Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) rechnet heute mit einer Brutto-Einnahme von rund 1,8 Millionen Mark. Bei einem ausverkauften Parkstadion (70 000 Plätze) beträgt die Einnahme aus dem Kartenverkauf 1,4 Millionen Mark. Dazu kommen je 200 000 Mark an Honorar für Fernsehrechte und Werbung. Das Parkstadion war gestern noch nicht ausverkauft. Aus Österreich waren noch Kintrittskarten zurückgekommen Einige Karten werden beute noch an

der Abendkasse angeboten. Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) wird das Spiel heute abend ab 20.15 Uhr live übertragen. Reporter ist Eberhard Figgemeier. Zum insgesamt 28. Mal und zum

sechsten Mal innerhalb der letzten drei Jahre kommt es zum Spiel Deutschland gegen Österreich. Mehr Spiele (42) hat die Nationalelf lediglich gegen die Schweiz ausgetragen. Mit 15 Siegen, ffinf Unentschieden und sieben Niederlagen sieht die Bilanz, recht positiv aus. 1931 gelang den Österreichern mit einem 6:0 in Berlin der letzte Sieg auf deutschem Boden. Danach vergingen 47 Jahre bis zum 3:2-Erfolg der Österreicher in Cordoba bei der Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien. Mit dieser Niederlage beendete Helmut Schön seine Karriere als Bundestrainer.

 Das Spiel heute abend in Gelsenkirchen wird von dem Italiener Luigi Agnolin geleitet. Der Italiener pfiff unter anderen die Europapokalspiele Kaiserslautern - Sevilla und Tottenham - München

#### NAMEN

Sowjets unterschrieben nicht

Los Angeles (sid) - Die sowietischen Vertreter erschienen in Los Angeles nicht zur Unterzeichnung der Fernsehverträge für 16 Ostblockstaaten. Peter Ueberroth, der Präsident des olympischen Organizationskomitees für 1984, hatte den Sowjets die Fernsehrechte für drei Millionen Dollar angeboten. Die Eurovision zahlt 19.8 Millionen, die amerikanische Gesellschaft ABC 225 Millionen Dollar.

Auftaktrennen gefährdet

Paris (sid) - Das "Kriterium des ersten Schnees" vom 9. bis 12. Dezember in Val d'Isère (Frankreich) ist gefährdet. Der Sportklub Val d'Isère kann die Organisation dieser alpinen Ski-Veranstakung nicht allein tragen. nachdem das französische Fernsehen seine Übertragungen abgesagt hat.

Tischtennis: Ohne UdSSR Marine Professor

Moskus (sid) - Ohne Angabe von Gründen zog die Tischtennis-Nationalmannschaft der UdSSR ihre Meldung für die Spiele der ersten Europaliga Division zurück.

Schobels Anigebot Frankfurt (dpa) - Für das Vierländerturnier in Dänemark (21. bis 23. Oktober) berief Handball-Bundestrainer Simon Schobel aus der Ara seines Vorgängers Vlado Stenzel: Wunder-Ech.(Barcelona), Hecker, Happe und

Springel (Essen) sowie Stulle (Numberg) und Meffle (Hofweier).

Keine Angst vor Smog Frankfurt (dps) – Bei den Olympi-schen Spielen 1984 in Los Angeles ist nach den Erfahrungen der Bundestrainer keine Leistungsminderung zu erwarten. Die Sportmediziner empfehlen den Athleten eine einwöchige vorherige Anwesenheit, um sich anzu-

Supercup mit der "DDR"

Dortmund (sid) - Beim dritten Turnier um den Handball-Supercup vom 1. bis 6. November in Dortmund, Kiel, Unna Münster, Minden und Essen wird erstmals eine Mannschaft der DDR" teilnehmen. Diese schriftliche Zusage erhielt der Deutsche Handball-Bund (DHB).

#### ZAHLEN

Grand-Prix-Turnier in Brisbane
(100 000 Dollari, erate Rander Lewis
(Neusceland) - Frawley (Australien)
7:6, 6:3, McNamee (Australien)
McCurdy (Australien) 6:2, 6:2.
Grand-Prix-Tarater in Barcolona
(200 000 Dollari, erate Rande: Rigneras - Casal (beide Spanien) 6:3, 8:1.
Orantes (Spanien) - Gattiter (Argentinien) 6:1, 6:1.

Damesturnier in Detroit (150 000
Bollari, erate Runde: Runcie (Rundanien) - Mascarin (USA) 0:6, 6:2, 6:0,
Herr (USA) - Casale (USA) 4:6, 7:6, 8:1

GEWINNQUOTEN GEWINNQUOTEN
Lette: Kinsse 1: 2848 045,20 Mark, 2: 81 372,70, 3: 8 395,20, 4: 123,30, 5: 9,50. Toto, Efferwette: 1: 69 888,10, 2: 2078,40, 3: 145,60. - 6 ans. 45: 1: unbesetzt, Jackpot: 2 436 467,45, 2: 26 376,50, 3: 2434,70, 4: 55,00, 5: 5,20. - Remagnizatet: Rember A: 1: 251,30, 2: 21,70. Remagn B: 1: 2342,90, 2: 334,90. - Kombinationsgewinn: unbesetzt, Jackpot: 144 796,80. - (Ohne Gewähr) LÄNDERSPIEL / Österreicher bauen Deutschland als Favorit auf, aber eigentlich denken sie anders

### Herbert Prohaska: "Diese Hochnäsigkeit der Deutschen stinkt mir nämlich wirklich"

Aber was hatten sie dem unscheinden Oberspruchbeuteln Max Merkel ner "Kurier" richtig losgeledert: "Die Breitner und Merkel im Schulter. um sich selbst Mut zu machen. schluß den österreichischen Trainer Auch das gehört zum Ballyhop vor angeschossen. Und der hockte da wie einem deutsch-österreichischen Länder dumme Schulbub vor den ge derspiel, daß zumindest einer ausscheiten Lehrern, hatte den Trottel schert aus dem Image vom bescheimit sich machen lassen. Innerlich freilich hat er gelacht. Erst recht, als das Spiel rum war. Denn nun standen die Lehrmeister wie die Deppen da.

Auch jetzt spielt Erich Hof nach außen wieder die Rolle des minderbemittelten Vetters vom Lande. Einige Kostproben aus einem Gespräch mit deutschen Journalisten.

Wenn man die Basis des Fußballs in Deutschland mit der in Österreich vergleicht, müßte Deutschland 8:0 gewinnen. Wir können die Vorteile der Deutschen nur kompensieren, wenn alles stimmt. Aber eigentlich haben wir keine Chance. Wenn wir mit den Deutschen im Fußhall mithalten wollen, ist das ungefähr so, als wollten die Deutschen uns im alpinen Ski Paroli bieten."

Diese Leier Hofs gehört zur alten österreichischen Masche vor einem Treffen mit Deutschland. Da wird der Gegner zum übermächtigen Favori-ten aufgebaut, man bemitleidet sich

M. HÄGELE Gelsenkirchen selbst als arme Wiener Würstchen. Am liebsten tarnt er sich als Trottel. Aber sobald die Türe zu, kein Deut-In dieser Verkleidung hat Erich Hof, scher mehr im Raum ist, reißen die Teamchef der Österreicher, den Alpen-Davids ganz schön die Go-Deutschen schon beim Vorspiel in schen auf. Dann reden sie von Cor-Wien (0:0) seine Streiche gespielt. Da doba, vom größten Tag im Leben hatte er Hansi Müller als den schwa- aller österreichischen Fußballanhänchen Punkt des deutschen Spiels ent. ger, und wie schön es wäre, wenn sie larvt und seine Taktik darauf aufge. die Deutschen mal wieder so im Sack hätten.

Nicht alle tragen ihren Mut nur im baren Mann vor dem Spiel an den stillen Kämmerlein herum. Herbert Kopf geschmissen? In einem Fern- Prohaska, den sie in Wien nur senstudio des ORF gab's für Hof von Schneckerl nennen, hat jetzt im Wieund Paul Breitner Schmäh und Spott Deutschen lassen uns jeden Tag in gleich literweise. Er sei feige, seine Interviews spüren, daß sie uns für Geheimniskrämerei um die Aufstel- den letzten Dreck halten. Die großen lung sei in der heutigen Zeit lachhaft. Sprüche klopfen sie aber weniger. mit solchen Argumenten hatten um uns einzuschüchtern, sondern

denen Vetter. Früher hat diese Rolle immer der Hansi Krankl gespielt. Nun Prohaska. Und der versucht, ausgerechnet Krankl noch einmal hochzustilisieren. "Allein der Name Krankl verbreitet unter den Deutschen immer noch Angst und Schrecken\*, schrieb Probaska. Ein schlechter Witz. Zwar haben

Krankls zwei Tore zum 3:2 von Cordoba die Karriere von Berti Vogts beendet und sind für immer zum Trauma des damaligen Stoppers Rolf Rüßmann geworden. Doch spätestens seit sich Karl-Heinz Förster auf dem Spielfeld Krankls annimmt, ist der gefährliche Torjäger zu einem zahmen Zeitgenossen geworden.

"Wadelbeißer" nennen sie in Österreich Karl-Heinz Förster. Daraus spricht eher Bewunderung denn

Krankl selbst muß fürchten, bei einer Niederlage aus dem Team aus-



ist los, Hans? Hast du kaine Lust?" Das scheint die Geste von

chen Überlebenden der Helden von Cordoba würden sie in diesem Fall in Wien das letzte Hurra blasen. Prohaska, Pezzey und Torwart Koncilia sollen dann ihre Plätze freimachen für jüngere Spieler. Schon diese Konstellation, so hof-

fen die Fans in der Alpenrepublik, werde den alten Recken gegen den Erzfeind Deutschland noch einmal Beine machen.

Den Ernst der Situation spielen sie jedenfalls herunter. Bei einem Bierabend im Hotel Loemühle, zu dem der deutsche Ausstatter der österreichischen Mannschaft geladen hatte, demonstrierten sie wieder einmal ihre besonders lockere Art einer Länderspielvorbereitung. "Für mich", so Erich Hof, "ist das kein schwieriges Match, der Jupp Derwall, der ist doch viel größer als ich." Ihm reiße bei einer Niederlage keiner den Kopf runter, flachste Hof.

Diesen psychologischen Vorteil ba stelt der österreichische Trainer fast in jedes Gespräch ein. Daß damit und ansonsten durch Kampf bis zum Umfallen die deutsche Überlegenheit wettgemacht werden könnte.

Seine Mannschaftsaufstellung verschweigt der alte Fuchs. Da erklärt er doch lieber, "daß mir einiges ein paar Tone zu schrill war vor diesem

Damit meint er jene Töne, die von den Boulevard-Komponisten Breitner ("Ich mache zwar gern Urlaub in Österreich, aber aus Gelsenkirchen werden sie mit einer Packung heimkehren") und vom gebürtigen Wiener Merkel ("O Maria, hilf meinem Volk, sonst wird's im Ruhrpott ganz schlimm") in die Tasten geschlagen worden sind.

Deshalb, sagt Prohaska, deshalb habe auch er in seiner Kolumne das vom letzten Dreck geschrieben. Prohaska: "Diese Hochnäsigkeit der Deutschen stinkt mir nämlich wirkNATIONALELF / Neubergers klare Worte:

#### "Derwall bleibt bis 1986 Bundestrainer"

Was Österreichs Trainer Erich Hof recht ist, ist dem Bundestrainer Jupp Derwall schon lange billig. Wie sein Kollege wird Derwall erst kurz vor Spielbeginn seine genaue Mannschaftsaufstellung bekanntgeben: "Vor Mittwoch abend 19 Uhr sage ich kein Wort", Doch intern sind die Rollen längst vergeben: Gerd Strack bleibt Libero, Karlheinz Förster spielt wieder einmal gegen Hans Kranki, Debütant Klaus Augenthaler übernimmt Walter Schachner, Norbert Meier erhält den Vorzug vor dem formschwachen Pierre Littbarski, und Lothar Matthäus muß auf die Bank, weil Wolfgang Dremmler einen offensiven Verteidiger spielen soll. So sah Derwalls Plan gestern aus, durch Verletzungen könnte er sich noch kurzfristig ändern. Genaues wird man erst heute abend wissen. Bis dahin darf spekuliert werden.

Spekulationen, daß bei einer Niederlage gegen die Österreicher Jupp Derwall nicht mehr länger Bundestrainer sein wird, hat DFB-Präsident Hermann Neuberger am Dienstagabend durch klare Aussagen vom Tisch gewischt. An Bord der "MS Stadt Duisburg" bezog Neuberger bei einem Bundesliga-Forum der Neuen Ruhr Zeitung" (NRZ) eindeutig Stellung: "Es ist einfach nicht richtig, daß ich Front gegen Derwall machen will. Das habe ich auch noch nie gemacht. Auch wenn wir das Ziel EM-Endrunde nicht schaffen, stehe ich zu meinem Trainer. Er hat einen Vertrag bis 1986, und wir bleiben vertragstreu." Seine Äußerung vor Journalisten in Quickborn am vergangenen Freitag ("Man soll nie sagen, daß etwas unmöglich ist") sah Neuberger falsch interpretiert. Gerade er habe dem Bundestrainer immer den Rücken gestärkt.

Ein Mann, ein Wort - Jupp Derwall wird sich darauf berufen können. Der wieder Mut gefaßt. 1986, so Derwall, müsse die Zusammenarbeit nicht unbedingt beendet sein. Er sagt: "Wenn es mir bis dahin Spaß macht, werde ich vielleicht sogar verlängern. Aber dazu gehören zwei Vertragspartner."

Sehr erbost reagierte Neuberger, als ihm die Bereitschaft von Erich Ribbeck übermittelt wurde, notfalls das Amt des Bundestrainers sofort zu übernehmen. Neuberger: "Wenn dies so wäre, müßte ich ernste Worte mit Erich Ribbeck sprechen." Der frühere Derwall-Assistent hatte der Bedeutung seiner Aussage durch den Hinweis selbst die Spitze genommen, er würde erst 1986 das Amt übernehmen, wenn man es ihm anböte. Als die Mikrofone beim NRZ-Forum abgeschaltet waren, bekräftigte Neuberger nochmals vehement Derwalls Position: "Man müßte mich schon zwingen, etwas in Sachen Trainer zu unternehmen. Derwall ist härter geworden, er wird die Schwierigkeiten überwinden, mit denen auch schon seine Vorgänger zu kämpfen hatten. Nur vergessen das die meisten.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Deutschland: Schumacher (29 Jahre/40 Länderspiele) - Strack (28/6) -Kh. Förster (25/50), Augenthaler (26/ 0). Dremmler (29/23) - Schuster (23/ 18), Rolff (23/5), Briegel (28/43), Meier (25/5) - Rummenigge (28/67), Völler (23/7). In Reserve: Burdenski (32/10), Otten (22/3), Matthäus (22/15), Littbarski (23/22), Waas (20/2).

Österreich: Koncilia (35/72) - Pezzey (28/63) - Lainer (22/5), Degeorgi (23/13), Kraus (26/17) - Willfurth (21/2), Prohaska (28/68), Weber (28/36), Gasselich (27/16) - Schachner (26/45), Kranki (30/68). In Reserve: Feurer (29/ 7), Baumeister (26/20), Pregesbauer (25/5), Jurtin (28/11), Drabists (24/0).

#### MOTORSPORT / Platz 7 bei Rallye San Remo

Zuschauerchaos, über 90 Minuten Verspätung beißender Staub über den ausgedörrten Schotterwegen der Toskana - und mittendrin kämpfen Weltmeister Walter Röhrl und sein Münchner Beifahrer Christian Geistdörfer auf Lancia Rallye um ihre letzte Chance, die Rallye San Remo, den zehnten WM-Lauf, noch zu gewinnen. Gestern vormittag, nach 28 von 58 Sonderprüfungen, hatten sich die beiden vom 15. Rang auf Platz sieben vorgekämpft

Die Aufholiagd Röhrls wurde durch das Pech des finnischen WM-Spitzenreiters Hannu Mikkola (Audi Quattro) begünstigt. In der 28. Sonderprüfung brach eine Benzinlei-tung, der Kraftstoff ergoß sich über den glühendheißen Turbolader und entzündete sich - aus. Es war Mikkolas vierter Ausfall bei einer WM-Rallye in diesem Jahr.

auf Lancia die Führung verteidigte. Motorschaden abstellen mußte.

sid, Siena Mit einem Sieg könnte Alen bis auf funf Punkte an Spitzenreiter Mikkola (105) herankommen. Nach der San-Remo-Rallye stehen nur noch die Rallye Elfenbeinküste und die RAC-Rallye in England auf dem Programm. Ein Alen-Sieg würde Lancia (110 Punkte) vorzeitig den Markentitel vor Audi (98) sichern.

Röhrls Leistung war Gesprächsthema Nummer eins. "Vor allem der Staub macht mir sehr zu schaffen" erklärte Röhrt, der auch mit seinem Wagen nicht ganz zufrieden war. "Der neue Kompressor", so Röhrl "scheint mir nicht besonders gut auf den Motor abgestimmt zu sein, außerdem verliert das Getriebe ÖL" Nachdem er seinen italienischen Markengefährten Vudafieri überholt hatte. kam ihm ein weiterer Ausfall zu Hilfe. Der Italiener Fabrizio Tabaton überschlug sich mit seinem Lancia, der als Schrotthaufen zurückblieb. Im Kampf um den Fahrer-Titel Fahrer und Beifahrer blieben unvermuß Mikkola jetzt vor allem seinen letzt. Prominentester Ausfall war der Landsmann Markku Alen fürchten, Schwede Björn Waldegaard, Weltder gemeinsam mit Ilkka Kivimāki meister 1979, der seinen Ferrari mit

## Der Beruf hat Vorrang

Kirsten Krüger aus Flensburg ist allein auf ihren Arbeitgeber zurückzeit Jahren Deutschlands beste zuführen ist." Und Sportwart Eber-Tischtennisspielerin. In Budapest war sie Vize-Europameisterin, hierzulande steht sie gemeinsam mit Susanne Wenzel an der Spitze der Rangliste, "So hart wie sie", lobte der frühere Bundestrainer Klaus Schmittinger, "trainiert keine andere deutsche Spielerin. Von ihrem Einsatz können die Männer noch

eine ganze Menge lernen." Seit über zehn Jahren steht die 28 Jahre alte Bankangestellte in der

hard Schöler, Deutschlands erfolgreichster Tischtennisspieler aller Zeiten, meint dazu: "Wir haben nun einmal eine veränderte Situation und glücklicherweise eine Susanne Wenzel, die bei den Weltmeisterschaften den Durchbruch schaffte."

Diese Situation ist sowohl für Kirstin Krüger als auch für ihren Arbeitgeber neu. Denn in den letzten zwei Jahren ging ohne Kirstin Krüdeutschen Nationalmannschaft, ger wenig, jetzt scheint auf einmal nun warf sie das Handtuch. Aus alles ohne sie zu gehen. Oder doch

#### STAND PUNKT

beruflichen Gründen müsse sie auf ihren Europaliga-Einsatz am 12. Oktober gegen Polen verzichten. Ihr Arbeitgeber, die Flensburger Vereins und Westbank, gewähre ihr zwar seit Jahr und Tag großzügig Sonderurlaub fürs Tischtennisspielen, doch nach dem Europaliga-Einsatz gegen Frankreich in Landau sei das nicht mehr im bisherigen Umfang möglich. Gegen Frankreich habe schließlich Suzanne Wenzel gespielt, sie aber habe nur auf der Ersatzbank gesessen. So etwas verdrieße ihre Arbeitgeber. Mit anderen Worten: Der neue Bundestrainer Charles Roesch aus dem Elsaß, müsse ihr definitiv zusagen, daß sie auch spiele. Defür bekäme sie auch weiterhin Urlaub - nicht aber für

die Ersatzbank. Roesch sagt dazu: "Ich glaube nicht, daß die jetzige Entscheidung nicht? Zwei Spielerinnen pro Euronaliga-Einsatz brauche man, um taktische Variationen zu ermöglichen, sagt Schöler. Auch Roesch hofft darauf. Nur Kirstin Krüger ist damit nicht einverstanden.

Vom Tischtennissport könne sie nicht leben, sagt Kirstin Krüger. Deshalb sei sie auf ihren Arbeitsplatz angewiesen. Wenn sie sich dennoch weiterhin für den Verband engagiere, müsse dieser das auch für sie tun. Schöler will nun mit den Leuten von der Bank in Flensburg reden: Jch hoffe auf einen Konsens." Freilich nicht kurzfristig. Und das ist der Haken an der Geschichte. Denn Kirstin Krüger, die Ranglisten-Erste, hat das Handtuch geworfen. Weil es anders nicht geht. Denn die Verhältnisse, die sind nun einmal danach.

KLAUS BLUME

## Röhrls Aufholjagd durch das DEN KOMFORT DES GROSSKUNDENABONNEMENTS Pech von Mikkola begünstigt GIBT'S AB SOFORT AUCH FÜR 10000 KM.





Seit neuestem können Sie sich's mit einem weiteren Angebot der Bahn bequem machen. Denn mit unserem kleinsten Großkundenabonnement (GKA) reisen Sie 10 000 km lang auf komfortable Art. Ein Jahr lang. Selbstverständlich gibt's auch weiterhin die großen Großkundenabonnements für 25 000 und 50 000 km. Angenehm vor allem ist, daß Sie sich Ihre Fahrausweise und IC-Zuschläge

selbst ausstellen. Im Büro und anderswo. So sparen Sie Ihrer Firma Fahroeld. Denn 10 000 km kosten in der 1. Klasse nur 2430,- DM und in der 2. Klasse 1620,- DM. Alles Weitere über das GKA an den

Fahrkartenschaltem, in den DER-Reisebüros oder bei den anderen DB-Verkaufsagenturen.

## "Deutsche Invasion" in Amerika zur Festigung der atlantischen Allianz

Zahlreiche Delegationen aus der Bundesrepublik zur 300-Jahr-Feier in den USA

STEFAN HEYDECK, Washington In Washington und Philadelphia finden in dieser Woche eine ganze Serie von Gesprächen auf höchster politischer Ebene, Feierlichkeiten und Festakte statt. Anlaß ist die erste Einwanderung von Deutschen - 13 Krefelder Familien - vor genau 300 Jahren nach Amerika.

Aus diesem Grund sind vier offizielle Delegationen und weitere Gruppen aus der Bundesrepublik in die USA gereist. Amerikanische sprachen bereits schmunzelnd von einer "deutschen

Prominentester Gast ist Bundespräsident Karl Carstens. Welche Bedeutung die amerikanische Führung dem dritten Besuch eines deutschen Staaatsoberhauptes nach Theodor Heuss (1958) und Walter Scheel (1975) beimißt, geht allein daraus hervor, daß für einen Meinungsaustausch zwischen Carstens und Reagan mehr als eine Stunde und damit deutlich mehr Zeit als nach dem Protokoll üblich vorgesehen war. Unüblich ist auch die für heute nachmittag festgelegte Ansprache von Carstens vor beiden Häusern des Kongresses, wo außer den Staats- und Regierungschefs der Nachbarstaaten Mexiko und Kanada nur in seltenen Ausnahmen fremde Staatsoberhäupter sprechen dürfen.

Durch den Staatsbesuch Carstens rückt der gut einwöchige Aufenthalt einer von Bundestagsvizepräsidentin Annemarie Renger geleiteten 29köpfigen Parlamentarierdelegation in den Hintergrund. Um für die deutsch-amerikanische Freundschaft ein besonderes Signal zu setzen, übergibt die Bundestagsvizepräsidentin heute zur Eröffnung eines Jugendaustauschprogramms Urkunden im Repräsentantenhaus und Senat. Das Programm sieht vor, daß pro Jahr jeder der 520 Bundestagsabgeordneten einen Jugendlichen be-nennt, der dieses Jahr lang kostenlos in den USA seine Ausbildung vervollständigen und vertiefen kann.

Beachtung findet bei vielen der

mehr als 26 Prozent der Amerikaner, die nach eigenen Angaben deutscher Abstammung sind, auch der Besuch einer von Staatsminister Philipp Jenniger geführten deutschen Kommission zu den 300-Jahr-Feiern. Das amerikanische Gegenstück wird vom früheren US-Botschafter in Bonn, Kenneth Rush, und dem 1951 ausgewanderten Horst Denk, der es vom Hilfsarbeiter bis 1971 zum Eigentümer einer bekannten New Yorker Großbäckerei gebracht hat, geleitet. Denk ("Ich bin stolz auf meine deutschen Wurzeln") weist auf das Engagement der deutschstämmigen Amerikaner hin: "Aus Anlaß des Jubiläums haben bereits 800 Großveranstaltungen stattgefunden. Hinzu kamen Tausende von Feiern in deutschen Klubs und Vereinen, in denen die Mitglieder ihre Verbundenheit zu Deutschland bekundeten, Immerhin gibt es inzwischen 80 Städte-Partnerschaften."

Zu einer gewissen Verwirrung batte offensichtlich bei Diplomaten in Washington geführt, daß auch der bayerische Ministerpräsident Franz

Josef Strauß in die US-Hauptstadt gekommen war. Er hatte an einem Galadinner der Heritage Foundation, einer konservativen Stiftung, die ähnlich wie die Hanns-Seidel-Stiftung Bildungsarbeit betreibt, teilgenommen, zu dem auch Reagan erwar-

Außerdem ist eine Gruppe aus der Stadt der Ersteinwanderer, Krefeld, nach Philadelphia gereist. Dorthin werden am Donnerstag auch der Bundespräsident und die Parlamentsvizepräsidentin mit den Delegationen reisen. Möglicherweise werden sie dort erleben, daß die beiden Abgeordneten der Grünen, Petra Kelly und Gert Bastian, die eine Teilnah-me am öffentlichen Besuch abgelehnt hatten, und der SPD-Politiker Erhard Eppler sich an Demonstrationen gegen Atomwaffen beteiligen.

Die 29 Abgeordneten unter Führung von Frau Renger werben auch dafür, daß die Amerikaner den Bundestag als gesetzgeberisches Entscheidungsgremium unter dem Aspekt der Festigung des atlantischen Bündnisses, das nach den Wor-ten von Annemarie Renger "bei der überwiegenden Mehrheit in der Bundesrepublik nicht in Frage steht", betrachten und verstehen. Gleichzeitig wollen sie die gegenwärtige psychologische und politische Situation vor allem in der jungen Generation verdeutlichen. Gegenüber der WELT meinte Frau Renger, man müsse sich über die marxistisch-leninistische Gefahr für diese Generation im kla-

## Strauß: Die Uhr in Genf läuft ab

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß hat sich nach seinem Gespräch mit US-Präsident Ronald Reagan skeptisch über die Chancen einer Einigung bei den Genfer Verhandlungen über den Abbau der Mit-

telstreckenraketen geäußert. "Die Uhr läuft ab", sagte Strauß in einem Interview der "Bild"-Zeitung. Der CSU-Vorsitzende verband diese skeptische Einschätzung mit scharfer Kritik an den deutschen Sozialdemokraten. "Die SPD hat Moskaus Hoffnung bestärkt, daß die Nachrüstung nicht vollzogen werden kann. Das hat Andropow dazu verleitet, die Westeuropäer psychologisch falsch

In dem Interview der "Bild"-Zeitung antwortete Strauß auf die Frage, was er dem amerikanischen Präsidenten geraten habe: "Die USA müssen aufhören, sich durch europäische Einflüsse zu immer neuen und nicht immer risikolosen Vorschlägen verleiten zu lassen. Wenn der Westen das Gesetz des Handelns völlig verlieren würde, hätte er eine große Niederlage erlitten. Im übrigen: Wir sollten den Amerikanern ohne Slalomläufe und

nicht im Regen stehen.

Klimmzüge sagen, daß wir bereit sind, den auf uns entfallenden Teil der Nachrüstung zu übernehmen. Wir sollten endlich aufhören, so zu tun, als ob das ein Opfer zugunsten der USA wäre. Das ist gemeinsame NATO-Strategie zur Erhaltung des Friedens und keine Gefälligkeit gegenüber den USA."

Eine Vereisung der Ost-West-Beziehungen, wenn die Pershing-2-Raketen aufgestellt werden, befürchtet Strauß nicht. Das seien "propagandistische Drohungen", sagte er zu entsprechenden Ankundigungen aus

Hertz läßt Deutschlands Manager

#### **Carstens** bekräftigt Bündnis

Fortsetzung von Seite 1

wahrt. Noch heute garantiert Amerika diese Freiheit."

Nachdrücklich dankte der Bundes präsident den amerikanischen Soldaten, "die in Deutschland Dienst tun und die unsere Freiheit gemeinsam mit deutschen Soldaten und mit Truppen anderer NATO-Länder schützen". Diejenigen in der Bundesrepublik, die dies nicht so sähen, seien nur eine Minderheit. "Die große Mehrheit bejaht das nordatlantische Bündnis und die enge Verbindung zu den Vereinigten Staaten von Ame-Nach einstündigem Gespräch mit

Präsident Reagan war Carstens Gast von Außenminister George Shultz bei einem Mittagessen im State De-partment. Am Nachmittag legte er einen Kranz am Denkmal des Unbekannten Soldaten in Arlington nieder und unternahm einen Rundgang durch die deutsche Industrieausstellung "Brücke über den Atlantik" im Washingtoner Convention Center. Den Abschluß des Tages bildete ein Staatsbankett im Weißen Haus. Der Bundespräsident benutzte diese Gelegenheit, um an die 300 Jahre zurückreichende Geschichte der deutsch-amerikanischen Freundschaft zu erinnern. In den Idealen von Freiheit und Unabhängigkeit habe von Anfang an die große Anzie-hungskraft der Vereinigten Staaten gelegen, sagte Carstens, Millionen von Deutschen sind ihr gefolgt; dar-unter viele der besten Söhne und Töchter unseres Volkes: freiheitsliebende, arbeitsame und wagemutige Männer und Frauen, die hier eine neue Heimat fanden. Sie wurden Pioniere beim Aufbau ihres Landes. Sie knüpften die herzlichen Bande der Zuneigung zwischen Deutschland und Amerika, die sich trotz schwerer Erschütterungen als beständig erwie-

sen haben." Bundesaußenminister Hans Dietrich Genscher, der am Montagnachmittag, von Costa Rica kommend, zur Teilnahme am Staatsbesuch in Washington eingetroffen war, konferierte unmittelbar nach seiner Ankunft eineinhalb Stunden lang mit dem stellvertretenden amerikanischen Außenminister van Dam und mit Staatssekretär Richard Burt, Dabei unterstrich er, daß der Verhandlungsteil des NATO-Doppelbeschlusses für die Bundesregierung genauso wichtig sei wie der Nachrüstungsteil.

## Kohl an die Bischöfe Lohse und Hempel: Erfolg in Genf noch möglich

Bundeskanzler Helmut Kohl hat in einem Brief an die evangelischen Bischöfe Eduard Lohse (Hannover) und Johannes Hempel (Dresden) die Auffassung bekräftigt, daß bei den Genfer Verhandlungen über den Abbau der Mittelstreckenraketen noch immer ein Ergebnis möglich sei. Kohl

"Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Hempel, sehr geehrter Herr Bischof D. Lohse, für Ihren gemeinsamen Brief vom 10. August 1983, den Sie in gleicher Weise an mich wie an den Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Herrn Honecker, gerichtet haben, danke ich Ihnen.

Ich stimme vollauf mit Ihnen darin überein, daß beiden Staaten in Deutschland aus Geschichte und Gegenwart eine besondere Verantwortung für die Wahrung des Friedens und den Abbau des Mißtrauens zwischen den Staaten zugewachsen ist. In der Tat: Alle Deutschen wollen Frieden; wir alle sind eine gemeinsame große Friedensbewegung. Die ge-meinsame Feststellung, daß von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen darf, verstehe ich als konkrete Aufforderung, für den Frieden und seine Festigung mit aller Kraft und aller Leidenschaft zu arbeiten.

Konkrete Arbeit für den Frieden sind die vielfältigen Vorschläge und Beiträge der Bundesrepublik Deutschland auf den internationalen Verhandlungsforen in Genf, Wien, Madrid und New York. Wir halten insbesondere auch die Entwicklung und Anwendung internationaler vertrauens- und sicherheitsbildender Maßnahmen, über die bei der bevorstehenden Konferenz über vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen und Abrüstung in Europa in Stockholm zu verhandeln sein wird, für einen langfristig besonders wichtigen Schritt zur Sicherung des Frie-

walt kein Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele mehr sein darf. Die strikte Anwendung und Einhaltung des in der Charta der Vereinten Nationen, aber auch in der Schlußakte von Helsinki, den Verträgen von Moskau, Warschau und Prag sowie dem Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik niedergelegten Grundsatzes des Gewaltverzichts ist deshalb auch für mich persönlich ein besonderes Anliegen.

Der entsetzliche Vorgang des Abschusses einer südkoreanischen zivilen Verkehrsmaschine durch ein sowjetisches Jagdflugzeug ist ein besonderer Anlaß, auf diesem Grundsatz zu bestehen. Wir täuschen uns, wenn wir meinten, wir hätten mit deklaratorischen Gesten genug getan. Derjenige täuscht sich ebenso, der meint, er könne andere mit deklaratorischen Gesten beschwichtigen und davon abhalten, für das Prinzip des Gewaltverzichts mit aller Leidenschaft zu kämpfen. Dies ist keine Frage der Souveränität, sondern eine Frage der Menschlichkeit und der Glaubwürdigkeit

Seien Sie überzeugt, daß ich mich mit ebensolcher Leidenschaft dafür einsetze, daß die amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen in Genf über landgestützte nukleare Mittelstreckenraketen zu einem erfolgreichen Abschluß geführt werden. Meine Gespräche und Kontakte mit Präsident Reagan und Generalsekretär Andropow haben mich in der Hoffnung bestärkt, daß ein solcher Erfolg noch in diesem Jahr möglich ist. Ich möchte aber auch betonen, daß ein solches Ergebnis - wie bei allen Rüstungskontroll- und Abrüstungsvereinbarungen – erst dann greifbar sein dürfte, wenn beide Seiten ihre Verhandlungsziele am Prinzip Gleichgewichts ausrichten.

beruht auf der tiefen Überzeugung, rer berechtigten Forderung nach ein daß der Einsatz von Waffen und Gener spürberen Verringerung der bei derseitigen Waffensysteme und der Verhinderung einer weiteren Aufra stung in Mitteleuropa muß deshalb besonderes Augenmerk auf die Tat. sache gelegt werden, daß die für uns im Westen besonders bedrohliche bis heute weiter zuwschsende Aufrij. stung der Sowjetunion mit modernen SS-20-Raketen überhaupt erst der Anlaß für das westliche Verteidi. gungsbündnis war, den Doppelbe schluß vom 12. Dezember 1979 zu

> Von westlicher Seite, von seiter der Vereinigten Staaten, ist in den Jahren seit 1979 ebengerade nicht aufgerüstet, sondern beharrlich ver sucht worden, die sowjetische Fillrung zur Korrektur ihrer politischen und militärischen Fehlentscheidung zu bewegen. Nicht die Vereinigten aten, sondern die Sowjetunion hat durch ihr Verhalten gegen das Prin-zip des Gleichgewichts verstoßen Mit Ihnen hoffe ich, daß sie im Rah. men der derzeit laufenden, entschei denden Verhandlungsrunde in Gent noch bereit sein wird, durch entsprechende Maßnahmen erneut Ausgewogenheit auf einem möglichst nied rigen Niveau herzustellen....

Mit vollem Herzen teile ich schliet. lich Ihre Auffassung, daß es im Inter-esse der Menschen in aller Welt läge die für Rüstungszwecke aufgewende ten Milliarden-Beträge zum Kampf gegen Hunger und Not, vor allem in den Ländern der "Dritten Welt", zu investieren. Ich sehe hierin eine doppelte Aufforderung und Mabrung an die militärisch hochgerüsteten Industriestaaten in Ost und West, ebenso aber auch an die Regierungen vieler Länder der "Dritten Welt", mit dieser Verschwendung menschlicher Schaffenskraft und materieller Mittel auf zuhören und endlich Frieden zu schaffen mit weniger Waffen Seien Sie versichert, daß ich mich auch persönlich im diesem Sinne einsetze.

#### Breit gegen Strategie der Abschreckung DGB-Chef kritisiert Sowjets und USA / "Friedenskonferenz" in Köln

werkschaftsbundes, Ernst Breit, hat on habe ihre SS-20-Rüstung weit der bisherigen Abschreckungspolitik überzogen. Ihr zweifellos legitimes eine Absage erteilt und eine "Neuorientierung\* in der Sicherheitspolitik gefordert. Zur Eröffnung der zweitägigen internationalen DGB-Konferenz "Frieden und Abrüstung" sagte Breit gestern vor 400 Gewerkschaftsfunktionären aus dem In- und anbiete, erkenne die andere Seite an, Ausland in Köln: "Warum eigentlich daß sie zu weit gegangen sei. Ande-sollte es utopisch sein, von traditio-rerseits hätten es weder die NATO nellen Denkgewohnheiten abzuge- noch die Bundesregierung bisher

Immer mehr Menschen seien heute bereit, bei der Abrüstung einen "ersten großen Schritt" zu tun und konmeinte der DGB-Chef. Dagegen seien die bisherigen Abrüstungsabkommen zwischen den Supermächten nichts anderes als "Abkommen der beiderseitig kontrollierten Aufrüstung". Dies werde innerhalb der Bevölkerung schon längst nicht mehr

meinte der DGB-Chef, die Sowjetuni-Sicherheitsbedürfnis rechtfertige nicht die Aufstellung einer solchen Zahl von Raketen. Die UdSSR müsse sich fragen, was sie damit selbst zum NATO-Doppelbeschluß beigetragen habe. Aber indem sie Reduzierungen hen und sich auf eine Friedens- statt vermocht, überzeugend zu erklären, warum die franzö schen Systeme außer Betracht bleiben sollten. "Mir ist bisher noch nicht schlüssig vermittelt worden, warum die Vereinigten Staaten in Europa nuklear mindestens gleich stark wie die Sowjetunion sein sollen, gleichgültig was Großbritannien und Frankreich haben."

Breit appellierte an die beiden Verhandlungspartner in Genf, ihre verhärteten Positionen aufzugeben, in

einzutreten und zu einem erfolgreichen Abschluß zu kommen, der eine Nachrüstung auf europäischem Boden überflüssig mache. Dafür lägen bereits "verhandlungsfähige Vor-schläge" auf dem Tisch, Langfristig verlangte der DGB-Chef den Abban aller in Europa stationierten und mi Europa gerichteten Mittelstreckenn-

Angesichts der heutigen militärischen und politischen Möglichkeiten wird das gegenwärtig praktizierte Konzept der Abschreckung nach Auffassung Breits "bei Versagen zum orberrschbaren tödliche chen gegen die Menschheit\*. Die Abschreckungspolitik basiere auf einem trügerischen Fundament, ihr Me. chanismus sei außerordentlich primitiv, aber nur schwer zu durchbrechen. Frieden lasse sich nicht ernsten, auch wenn das Gleichgewicht des Schreckens mit all seinen teuflischen Mechanismen den großen Krieg bislang verhindert hätte

## Wer bestimmt die Sicherheitspolitik?

Neues Weißbuch / Unklare Kompetenzverteilung zwischen Hardthöhe und AA

RÜDIGER MONIAC, Bonn

Die Entstehung des ersten Weißbuches, das die Regierung Kohl/Genscher noch diesen Monat zur Sicher-heitspolitik der Öffentlichkeit vorlegen will, wird von einem ausgeprägen Mangel an politischer Entschlossenheit geprägt sein, der auch die Diskussion in der gestrigen Kabinettssitzung bestimmte. Es ist in der Bundesregierung bislang offen geblieben, wer die Gesamt-Richtlinien für die Sicherheitspolitik festsetzt und welche Aufgaben in dem nicht bestimmten Gesamtrahmen die einzelnen Ressorts, vor allem das Verteidigungsministerium und das Aus-wärtige Amt, zu erfüllen haben.

Dieser Mangel an institutioneller Bestimmheit innerhalb der Regierung hat nach zuverlässigen Informationen dazu geführt, das eins der wichtigsten Kapitel in dem Weißbuch-Entwurf, die Behandlung der und die Rolle, die amerikanische Nuklearwaffen mit vergrößerter Reichweite und verbesserter Eindringfähigkeit in Europa haben, weit mehr vom Auswärtigen Amt bislang beeinflußt ist als vom Verteidigungsministerium. Ein Regierungsbeamter sagte der WELT: "Es ist leider eine Tatsache. Um den Begriff der Sicherheitspolitik streiten wir uns noch."

Diese Auseinandersetzung läßt sich so skizzieren: Die Diplomaten

des Auswärtigen Amtes haben ein

starkes Interesse daran, die deutsche Außenpolitik gegenüber der Sowjetunion so zu beschreiben, daß sie als Diplomaten ihre Kanäle zur sowjetischen Diplomatie nicht zu arg belasten. Das schließt nach deren Ansicht aus, die sowjetische Außenpolitik so klar zu analysieren, wie es für das öffentliche Verständnis in Deutschland förderlich wäre. Gerade dieses Interesse verfolgen deshalb auch die Verantwortlichen des Verteidigungs-ministeriums. Sie dringen darauf, die

Militärstrategie, die Organisation und Struktur der sowjetischen Streitkräfte und die alles überwölbende politische Ideologie Moskaus so zu sezieren, daß das sowjetische Moment des Expansionismusstrebens dadurch berausgestellt wird. Angesichts die ser regierungsinternen Auseinandetsetzung war gestern ungewiß, ob die im Entwurf des Weißbuches vorhandenen Aussagen zum sowjetischen Expansionismus bis zu dessen Drucklegung ungestrichen bleiben

Die Veröffentlichung des Weißbu ches, die ursprünglich auf den 12 Oktober terminiert war, ist auf das & Monatsende verschoben worden, so Monatsence verschopen worken Gele das dann auch wahrscheinlich Gele handlungsstand abschließend zu be exwerten. Trotz dieser Unbestimmtbeil in der Sache wird aber von informierter Seite gesagt, die Abstimmung zwischen den Ressorts laufe "atmo-

#### Widerstand und die Lehre von Weimar

GISELHER SCHMIDT, Bonn "Friedensbewegung" ist "Sowjet-Raketen-Bewahrungs-Bewegung". Mit diesem provokanten Wortspiel brachte der Kölner Ordinarius für öffentliches Recht, Martin Kriele, rhetorischen Pfeffer in die Vorstellung des von Pater Heinrich Basilius Streithofen herausgegebenen Taschenbuches zum Thema "Frieden im Lande - vom Recht auf Widerstand". Kriele, der zu den juristischen Mitgestaltern der Ostverträge gehörte, hat in dem Buch des bekannten Sozialwissenschaftlers aus dem Dominikanerorden das Kapital über Widerstandsrecht in der Demokratie? – Über die Legitimität der Staats-

gewalt" verfaßt. Er bekannte sich zu den Verträgen, distanzierte sich jedoch von der Interpretation der Ostpolitik durch die

"Friedensbewegung": "Die Universalität des Völkerrechts fordert Gleichberechtigung, wie sie in den Verträgen festgelegt wurde. Das bedeutet aber noch lange nicht moralische Gleichwertigkeit von Ost und West." Die "Friedensbewegung" verglich Kriele mit denjenigen germanischen Stämmen, die einst Julius Caesar freiwillige Unterwerfung angeboten Latten. In ähnlicher Weise seien heute manche von der Stärke der Sowjetunion fasziniert.

Auch der Bonner Politikwissenschaftler Karl Dietrich Bracher, der das Kapitel "Die Lektion von Weimer und die Aktualität des Widerstands-Problems" geschrieben hat, verurteilte die "Ideologisierung der Entspennungspolitik", die vielfach dazu geführt habe, der Sowjetunion totalitären Charakter abzusprechen. Die

"Friedensbewegung" verglich er mit der kulturpessimistisch-antidemokratischen Fundamentalopposition der Weimarer Zeit und be die heutige Widerstandsideologie als eine Verfalschung des ursprünglich antidiktatorischen Verständnisses zu einem antidemokratischen Sinn von

Widerstand.

Weitere prominente Autoren des im Bastei-Lübbe-Verlag erschiene nen Streithofen-Bandes fehlten im Bonner Presseclub, z. B. Eugen Gerstemmaier, der zu den Männern des 20. Juli gehörte, oder Bundestagspri-sident Rainer Barzel, der das Vorwort verfaßt hat: Da in den 70er Jahren zwischen Barzel und Streithofen pob tische Spannungen bestanden, hilde diese Einleitung im wörtlichen Sinn einen Beitrag zum "Frieden in



Da ist man gerade auf dem Weg zu einem wichtigen geschäftlichen Termin, und ausgerechnet dann bricht ein Donnerwetter über einen herein. Es regnet in Strömen, die gute Laune kommt ins

Damit Sie Ihre Aufträge trotzdem sicher ins Trockene bringen können, finden Sie in jedem Hertz Fahrzeug zum Beispiel einen Regenschirm. Aber auch viele andere Dinge, die Ihnen unterwegs weiterhelfen.

Angefangen vom Verkehrsfunk-Decoder, der vor Engpässen warnt, bis hin zum Näh-Set, das Ihnen knopflose Besprechungen erspart.

Das Ganze nennt sich Hertz Business Class und läßt sich dank moderner Computer-Reservierung schnell und unbürokratisch buchen.

Außerdem bietet die Business Class spezielle, für Sie besonders günstige Tarife. Damit Sie bei der Reiseabrechnung nicht aus allen Wolken fallen.

Buchen Sie bei Ihrem Reisebüro oder über unser zentrales Hertz-Reservierungsbüro unter folgenden Telefonnummern: Berlin 0 50-2 61 80 77 Dusseldorf 0 2 11-35 70 21 Essen 0 2 01-77 0 4 04 Frankfurt 0 6 11-73 0 4 04 Hamburg 0 40-2 80 12 01 Hannover 0 5 11-51 4 5 0 9 München 0.89-5582 II Nürnberg 0911-23 23 67 Stuttgart 0711-22 5161 Wien 02 22-73 1596 Zürich 01-24180 77 Telex Frankfurt 414991

> Fahren Sie Business-Class. Hertz vermietet Ford und andere gute Wagen.



Die Mi

Moslu Fordering & Augreene with well well and the Mittale well and the Augreene with and the Augreene and th

At martin que de la value de l

with in appendix

t then weight at

and the Organise is

ediather Sede von,

miglen States W.

of the popular popular in the state of the s

rden, die songelsch Karre etan ihrer pole karre lein Fehlensch gen Nacht die Pen Ondern die Sonjens-Verhalten gegen

Verladien leder

Glen harwichts

de rant laufenden e

Arthur (lunes und

off Seem wird, durche

Madinghalen emen

if and indentification

can herrusellen.

kem Hetten teilerig

Auflerening daßer

Menachen males

Lating: Wecke and

arden-lavinge age

Impart und Not we

iern der "Dutten k

m. leh sehe bering

Torderung und No.

which hachgrouse

endung mensehide und materielle E

und andich fre

ichert, daß ich me

en und zu einen gieren

schließ zu kemme i Gil

vertiandiungsbig . 57

states or charles in

höhe und AA

the aid themake

winismus intens

praterill with Annie

Cunit Spielby

was gratem then

west de Weithert

An origin, thin say

Montraille by 5.

egging ungrande

Jeristi Minhade

her are president with

A pathone of mark

Chapter at makepty g

BR Rate by waltership.

tige dated disching

Treat dans links

We have able to

THE PERSON AND AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF

Ell Chair Lawring E.

water den Giff i

william Blackaus

on in Oal and West ward as

h an die Regenne 2020

a hatte ich daß ag

stellungen kreiert. . Noch glauben Firmenvertreter, es sich nicht leisten zu können, durch Abwesenheit zu glänzen. Weich ein bedeutsamer Kostenblock für ein Unternehmen sich dadurch aber ergibt, kann man sich leicht vorstellen, wenn beispielsweise nun innerhalb von mır zwei Monaten drei bedeutende Elektronik-Messen wie die Systems und die Productronica in München und die Interkama in Düsseldori bevurstehen. Rund 80 000 Mark veranschlagt ein Aussteller für Vorbereitung, Aufbau, Personal und die Standmiete für 80 Quadratmeter.

Die Erwartungen und Hoffnungen, die vielen Gespräche mögen früher wie eine Droge gewirkt haben. Gerade in konjunktureil schwierigen Zeiten folgt dem Höhenflug aber spätestens dann Er-

nüchterung, wenn es an das wahre Messegeschäft geht. Und glättet man die Höhenkurven des Messelebens, dann blüht da langsam die Erkenninis, daß es besser gewesen wäre, nicht dabeigewesen zu sein. Im Interesse aller sollte hier endlich ein vernünftiger Konsens gefunden

Beneidenswert

fu (London) - Einer der traditionsreichsten englischen Fußballvereine, Tottenham Hotspur, macht den anderen Vereinen vor, wie man an dringend benötigtes Geld kommt. Die "Spurs" aus dem Londoner Norden werden der erste britische Fußballclub sein, dessen Aktien zum regulären Börsenhandel zugelassen sind. Entsprechend ist das Angebot zum Kauf von 3,8 Millionen neuer Aktien vom morgigen Donnerstag an vorgelegt worden. Es lautet über 100 Pence je 25-Pence-Aktie; nach Abzug von Gebühren fließen demnach rund 3.5 Millionen Pfund in die Kasse, gerade so viel, um die Bankschulden zu löschen. Man darf damit rechnen, daß das Kaufangebot spe-kulatives Interesse auf sich ziehen wird, da der Chub über stabile Einnahmen verfügt. Immerhin 70 Prozent der Jahreseinklinfte werden im voraus eingenommen: durch Ban-den- und Trikotwerbung, Saison-Eintrittskarten umd Jahresmieten für die Logen. Genau das ist es aber, was den meisten anderen Clubs den Zugang zur Börse verwehren würde: Sie können in der Regel nicht einmal eine halbwegs zutreffende Voraussage der Ergebnisse machen, der wirtschaftlichen, wohlgemerkt.

Belgischer Kompromiß

nut wenger was a reinderisch waren die Belgier schort dan ich mit seine Belgier Kompromissen in der Wirtschaftsund Finanzpolitik. Auch bei den dies-TECKIII Hinrigen Budgetenschen Budgetenschen Budgetenschen Budgetenschen Bei Bilder Berthar der christlich liberatich die Partner der christlich liberatich die Partner der christlich liberatich die Partner der christlich liberatich achließlich len Regierungskoalition schließlich auf eine gemeinsame Linie verständigt hatten.

and dem Tech las ingine der IKIB Cheminions langt. Beigien tut sich da eher schwe-Auro de Saltronano e de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la cont white ther heaten E. e. v. nen Verteilungskämpte die Spehid pelitere her Kritise jo fraumgen ausschen den beiden großen personwant plut seint Kulturgemeinschaften vergrößern:

der Atschwise eine Ansier ein Für und Wider gewisser ong Hardis halless or a Linguarungen im öffentlichen Dienst chilage a thinks word to beneating the sich die innenpolitische ing point hearth the Frage, ob der Staat recht deran tue, when Fundamed to ... Stenerslindern eine Amnestie in Aus-Be vern nicht mit wicht zu stellen und Pläne für eine par where a kertori, steveriiche Entlastung privater Kapiprolen here schaf P. Halertrage in die Tat umzusetzen. Entrit wenn da dies we sprechende Grundsatzbeschlüsse notice and all as the waren swar Anting August gefaßt Mes haur men is fe "o" worden, inzwischen jedoch beim Ar-

Talle the the control of the control Talle to the Charles and Springer of Courage bekommen hatter, . L zimmert, der zwar eine größere "so-Telephone and the second ziale Ausgewogenheit" der geplanten dem Urteil vieler Beobachter die in die Reform gesetzten Erwartungen mindestens teilweise in Frage stellt. Die Anfang der sechziger Jahre eingeführte Regelung sollte er-

schreckung von Risiko-Kapital ein lebung des Wirtschaftswachstums (und damit für den Abbau der Arbeitslosigkeit) darstellt, hatte die gegenwärtige Regierung zunächst einmal den Erwerb von einheimischen Aktien steuerlich begünstigt. Diese Maßnahme, die im kommenden Jahr beibehalten wird, führte bereits zu einer spürbaren Belebung der Börsentätigkeit. Auch die Beseitigung der Doppeibesteuerung soll die Kapitalausstattung der Wirtschaft verbessern. Spargald wird um so mehr gebraucht, als sich der Staat immer stärker verschuldet und zunehmend gezwungen ist, zur Finanzierung seines laufenden Bedarfs Anleihen im Ansland aufzunehmen.

Die Gewerkschaften sehen in dem Regierungskonzept dagegen nur ei-nen Versuch, den "Reichen" Geschenke zu machen. Sie verweisen darauf, daß den kleinen Einkommensbeziehern im gleichen Moment höhere Sozialbeiträge und Einschnitte ins "soziale Netz" zugemutet würden. Noch stärkerer Protest wurde en die Absicht But, durc Steueramnestie "schwarzes" Geld wieder "weiß zu waschen".

Die endgültige Regelung für die Quellensteuer sieht deshalb vor, die Entlastung von der Einkommens steuer auf Höchstbeträge zu begrenzen. So sollen nur solche Bezieher von Zinseinkommen von weiteren Verpflichtungen frei sein, die nicht mehr als 1,1 Millionen Franc (55 000 Mark) jährlich an derartigen Einkunften haben. Höhere Zinserträge müssen entweder innerhalb von zwei Jahren erneut in beleischen Papieren angelegt werden oder werden mit eiper Zusatzsteuer zwischen 27 und 47 Prozent belastet. Außerdem wird die Quellensteuer von 20 auf 25 Prozent erhöht, was dem Fiskus Mehreinnahmen von rund 15 Milliarden Franc (750 000 Mark) bringt.

Die Steueramnestie - genauer: der Verzicht des Staates, die Herkunft von neuinvestiertem Kapital zu kontrollieren - gilt ebenfalls nur mit Auflagen: Kin Elftel des Betrages muß künftig zinslos in Schatzwechseln angelegt werden, die erst nach Ablauf von fünf Jahren zurückgezahlt werden dürfen.

Kritiker fürchten deshalb, daß der "belgische Kompromiß" die Chancen für eine massive Rückführung von \_Fluchtgeld" nicht ausreichend genutzt hat. Ohnehin wird den Steuersündern in weiten Bevölkerungskreisen eher Sympathie entgegengebracht als Verachtung. Ein Staat, dessen Kinkommenssteuertarif bis zu 72 Prozent der Verdienste erfaßt, braucht sich da nicht zu wundern.

BANKEN / Kreditgewerbe sieht deutlich verbesserte Chancen für Zinsrückgang

## Pöhl erwartet eine Höherbewertung der D-Mark gegenüber dem Dollar

Schweizer Franken und besonders

der japanische Yen weiter gestiegen.

Grund für den Höhenflug des Yen,

der jetzt auf 1,1225 Mark und damit

auf den höchsten Stand seit zwei Jah-

ren kletterte, ist die Explosion des

japanischen Leistungsbilanzüber-

schusses, der für dieses Jahr auf 25

Milliarden Dollar geschätzt wird, während die USA mit einem Defizit

von mindestens 30 Milliarden Dollar

Der Bundesbankpräsident kann

sich nicht vorstellen, daß ein so ho-

hes Defizit auf Dauer mit einem ho-

hen Dollarkurs vereinbar ist. Er ist

daher zuversichtlich, daß die D-Mark

als Währung eines Leistungsbilanz-

überschußlandes gegenüber dem

Auch in Kreisen der Geschäftstan-

ken wird die weitere Kursentwick-

hing der D-Mark positiv beurteilt.

Der Commerzbank-Vorstandsvorsit-

sende Walter Seipp hält zur Jahres-

wende 1983/84 einen Dollarkurs in

der Nähe von 2,50 Mark für möglich.

Er begründet dies, wie er der WELT

sagte, mit der Festigung der interna-

tionalen Einschätzung der D-Mark

und der Meinung, daß der amerikani-

Dollar an Wert gewinnen wird.

Die Chancen für einen Zinsrückgang in der Bundesrepublik und für eine Befestigung des D-Mark-Wechselkurses haben sich nach Einschätzung von Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl und führender Vertreter des Kreditgewerbes in der jungsten Zeit verbessert. Diese Aussagen gelten freilich unter der Voraussetzung, daß die Zinserwartungen in den Vereinigten Staaten, die nach dem Abstauen der Geldmengenexpansion eher auf einen Zinsrückgang gerichtet sind, nicht wieder drehen.

Zur Befestigung der D-Mark gegenüber dem Dollar und auch im EWS hat in den letzten Wochen vor allem die Verringerung der Zinsdifferenz zwischen Anlagen in Dollar und in D-Mark beigetragen. Am Geldmarkt ist der Zinsvorsprung des Dollars gegenüber der D-Mark in den letzten vier Wochen von 41/2 auf 31/2 Prozent geschrumpft und am Kapitalmarkt, von 3½ auf drei Prozent, was ein gewisses Nachlassen der Attraktivi-tät von Dollaranlagen bedeutet, deren Zinsen erheblich stärker zurückgegangen sind als die für D-Mark.

Die Verringerung der Zinsdifferenz und damit die Stabilisierung der D-Mark am Devisenmarkt ist auch durch die halbprozentige Erhöhung des Lombardsatzes am 8. September und die Erwartung einer solchen Maßnahme am Markt unterstützt worden. Die Bundesbank hatte die Leitzinserhöhung zwar nicht aus wechselkurspolitischen Überlegungen beschlossen. Doch zeige sich jetzt, betonte der Bundesbankpräsident gegenüber der WELT, daß eine relativ straffe Geldpolitik vertrauenshildend wirke

Im Gegensatz zum Dollar sind der

sche Finanzmarkt das Schlimmste hinter sich hat.

Nach Auffassung von Friedel Neuber. dem Vorstandsvorsitzenden der WestLB, hat die D-Mark im EWS ihre Schwächephase hinter sich. Gegenüber dem Dollar bestehe auf mittlere Sicht eher eine Aufwertungschance als ein Abwertungsrisiko.

Zuversichtlich beurteilen die beiden Bankiers ebenso wie der Bundesbankpräsident die weitere Zinsentwicklung. Der Commerzbank-Chef verweist auf die von den USA ausgehende Umorientierung auch an den deutschen Finanzmärkten und hält einen Rückgang des Kapitalzinses (Umlaufrendite für Laufzeiten von sechs bis sieben Jahren) um etwa ¼ Prozentpunkt auf acht Prozent für gut erreichbar.

Neuber erwartet, daß sieh Zinssenkungsspielräume – am längeren Ende des Marktes mehr als am kürzeren eröffnen. Er begründet dies damit, daß die restriktive Liquiditätspolitik und das hobe Realzinsniveau die monetare Expansion bremsen, sowie mit der nur moderaten Konjunkturbelebung und der Stabilisierungstendenzen an der Preisfront.

Auch der Bundesbankpräsident glaubt, daß sich der gegenwärtige Trend einer leichten Zinssenkung noch fortsetzt, wenn auch nicht spektakulär. Er beurteilt die zeitweilig kräftig über das Zielband hinausge schossene Geldmengenentwicklung jetzt als günstiger, aber noch nicht

KUNSTSTOFFE

#### Zur "Messe der Superlative" Signale für den Aufschwung

Diese "Messe der Superlative" habe eine gute Chance, zur weiteren Ankurbelung der internationalen Nachfrage beizutragen. Übereinstimmend sagen das zum Auftakt der Düsseldorfer K '83 (5.-12. Oktober) alle rund um den Kunststoff angesiedelten deutschen Industrieverbände, die vom Hersteller dieses "Werkstoffs der Zukunft" über den Maschinenbauer bis zum Verarbeiter ein Potential von 5000 Unternehmen mit 300 000 Beschäftigten und 49 Milliarden DM Umsatz (1982) repräsentieren. Allesamt haben sie den schlimmsten Teil vom Konjunktur-Absturz ihrer Mengen und Preise bereits hinter sich. "Vorsichtiger Optimismus" macht sich seit Jahresanfang breit. Die "weltgrößte internationale Fachmesse der Kunststoff- und Kautschukbranchen" soll da den Signalen des Aufschwungs zusätzliche Impulse bringen.

Superlative wie bei der Messe selbst erwarten die 1605 Aussteller aus 37 Ländern für ihr Geschäft freilich beileibe noch nicht. Sie kommen diesmal in gut neun Prozent größerer Zahl und mit 49 (47) Prozent Ausländeranteil als bei der letzten Kunststoff-Heerschau im konjunkturell schönen Jahr 1979, Mit 103 000 (100 000) qm Netto-Ausstellungsfläche belegen sie alles, was die Nowea-Messegeselischaft an Präsentationsraum zu bieten hat, Und auf Begehr der Maschinenbau-

er wurde auch schon beschlossen, den bisherigen Vier-Jahres-Turnus dieser traditionell sehr erfolgreichen Messe künftig auf drei Jahre zu verkürzen. Analoge Veranstaltungen in Europa bislang schon in der Besucherzahl bestenfalls ein Drittel so groß wie Düsseldorfs K-Messe mit sicherlich auch jetzt wieder 180 000 Fachbesuchern, müßten sich vernünftigerweise auf ihren "Regional-Charakter" besinnen, heißt es dazu von Messeleitung und Ausstellerver-

Turnus-Verkürzung und Ausstellerangebot stehen klar unter dem Zeichen der in diesen Branchen ungebrochen kräftigen Produkt-Innovation. Bei den einschlägigen Maschinenbauern zeigt das der weitere Vormarsch zum Einsatz der Mikroelektronik. Die Kunststoff-Hersteller setzen nun einen besonderen Akzent auf konstruktive Werkstoffe (Engineering Plastics). Die Verarbeiter bieten ein deutlich verbreitertes Sortiment der Verwendung von Kunststoff-Produkten in Gebieten mit überdurchschnittlichen Entwicklungschancen.

Letztere sehen die deutschen Verarbeiter, mit 298 Ausstellern gegenüber 194 Ausländern noch klar dominierend, für ihre Branche daheim auch generell sehr positiv, Mindestens drei Prozent reales Wachstum pro Jahr werde die Branche in den 80er Jahren haben.

Mit einem Bekenntnis zu weltoffenen Märkten und zur Stärkung der Innovationskraft der Unternehmen eröffnete Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber die K '83. Für beides sah er gerade in dieser Messe einen eindrucksvollen Beleg.

## Von WILHELM HADLER, Brüssel

schon immer bei der Suche nach

Wie andernorts ging es tim eine flussig mache bei möglichst: gerechte Verteilung der verhandungslig. Opfer, die der Zwang zur Beschränkung der öffentlichen Ausgaben verzu kommt, daß die härter geworde-

beitnehmerftügel der Christlich-Sozielen auf entschiedenen Widerstand

Ziel der Reform sollte es sein, einen höheren Anneiz zur Kapitalhildung zu geben, um gleichzeitig der seit Jahren grassierenden Kapitalflucht entgegenzuwirken. Nachdem einige Maßnahmen sichert, dafür aber nach

möglichen, Einkunfte verschiedener Herkumit zu "globalisieren", also bei der Steuerprogression mit zu berücksichtigen. Die Folge war allerdings, daß die Zinserträge häufig dem Finanzamt werheimlicht wurden und daß ein wachsender Teil der Kapitalinhaber sein Geld ins Ausland trans-

In der Erwägung, daß die Abentscheidendes Hindernis für die Be**AUF EIN WORT** 



Ich kann mir nicht vorstellen, daß irgendein Stahlunternehmen in Deutschland à la longue den Zustand vom Sommer 1983 fortschreiben und damit ein tragfähiges Konzept '86 darstellen kann,

Dr. Jürgen Krackow, Geschäftsführungsvorsitzender der Arbed Saarstahl GmbH, Völklingen ROIO: WOLF P. PRANGE

#### Umsatzzuwachs im Einzelhandel Py. Dässeldorf

Der deutsche Facheinzelhandel hat m August ein Umsatzolus von drei Prozent, preisbereinigt von einem Prozent, erzielt. Im Betriebsvergleich des Instituts für Handelsforschung an der Universität Köln wird freilich darauf hingewiesen, daß der Augusteinen Verkaufstag mehr hatte alsder Vorjahesmonat. Am besten schnitten der Handel mit Möbeln (plus zehn Prozent), mit Uhren, Gold- und Silberwaren (plus sieben Prozent) sowie der Handel mit Büchern, Lebensmitteln und Drogeriewaren (jeweils plus fünf Prozent) ab. Besonders ungunstige Ersebnisse hatten der Lederwarenhandel (minus vier Prozent) und der Musikalienhandel (minus sechs Prozent). In den ersten acht Monaten dieses Jahres hatte der Pachhandel ein Plus von einem Prozent, preisbereinigt jedoch ein Minus von zwei ProSTEINKOHLENBERGBAU

#### Öffentliche Hilfen werden auch weiterhin benötigt HANS BAUMANN, Essen Importöl und Importgas. Damit leiste

Die kohlepolitische Flankierung eines mittelfristigen Programms zur Überwindung der gegenwärtigen Schwierigkeiten des deutschen Steinkohlenbergbaus erfordert den Einsetz zusätzlicher öffentlicher Mittel. Auch wenn diese sowohl in ihrer Höhe als auch in ihrer Dauer begrenzt werden, lassen sie sich nach Ansicht des Steinkohlenbergbaus rechtlertigen. In seinem Jahresbericht 1982/83

erinnert der Gesamtverband des deutschen Steinkohlenberghaus deran, daß die öffentlichen Mittel seit 1979 um mehr als eine Milliarde Mark abgebaut worden seien. Mit diesen Mitteln seien früher bedeutsame rezional- und sozialpolitische Stabilisierungseffekte erzielt worden. Erinnert wird auch daran, daß inländische Steinkohle trotz ihrer hohen Gestehungskosten preisgünstiger ist als die Steinkohle nicht nur einen Beitrag zur Versorgungssicherheit, sondern auch zur Entlastung bei den

Die Überwindung der gegenwärtigen Schwierigkeiten der heimischen Steinkohle ist möglich, sagt der Gesamtverband. Ob und in welchem Umfang das allerdings gelinge, hänge nicht nur von den eigenen Anstrengungen der Steinkohle ab, sondern such von den Entscheidungen der Kohle- und Energiepolitik. Angesichts der längerfristigen energiewirtschaftlichen Tendenzen sollten nach Meinung des Steinkohlenbergbaus die energiepolitischen Entscheimit der Steinkohle die Energieversorgung zu sichem und die Importabhängigkeit von politisch hochbrisanten Gebieten zu verringern.

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

#### Hartes Ringen um Fangquote für Nordsee-Heringe

WILHELM HADLER, Brissel Nicht leicht gemacht haben es sich die zuständigen Fachminister der EG in ihrer jüngsten Verhandlungsrunde über die Fangquoten filr Nordsee-Heringe. Trotz langwieriger Beratungen bestanden jedoch gestern in Luxemburg kaum noch Aussichten auf einen tragfähigen politischen Kom-

Damit schien auch das grundsätzliche Einvernehmen über die zulässigen Fangmengen für andere Fischarten im Jahre 1983 erneut in der Schwebe zu bleiben, das auf der Grundlage des jahrelangen Tauziehens um die europäische Fischereipolitik erzielt worden war. Heringe waren im vergangenen Jahr noch vom Gerangel um die Quoten ausgenommen worden, da wegen der angegriffenen Bestände ein generelles Fangverbot bestand. Heute machen einige Mitgliedsländer das Inkrafttreten der "fortgeschriebenen" Quoten für die anderen Fische sowie einige noch offene Beschlüsse über strukturpolitische Maßnahmen im Fische-

reisektor von einer Einigung über die Heringsquoten abhängig. Die ge-meinsame Fischereipolitik steht damit offensichtlich nur noch auf dem

Die EG-Kommission hat unter Berufung auf das Urteil der wissenschaftlichen Experten für das laufende Jahr für die gesamte Nordsee eine zusätzliche Fangmenge von 84 300 Tonnen Heringe freigegeben. Ihre Vorschläge für eine Aufteilung dieser Menge auf die interessierten Mitgliedsländer ist seit Monaten Gegenstand heftiger Kontroversen.

Nach Bonner Meinung werden durch die Brüsseler Vorschläge Frankreich, die Niederlande und Bel gien deutlich bevorzugt. Der Hauptkontrahent im "Verteilungskampf" ist jedoch Dänemark, das sich besonders schlecht behandelt fühlt.

Die Dänen haben in der Vergangenheit ihre Heringsfischerei ohne Rücksicht auf die schwindenden Bestände ausgedehnt. Für sie ist deshalb die Zuteilung einer möglichst großen Quote von vitaler Bedeutung.

## WIRTSCHAFTS JOURNAL

Industrieproduktion im August unverändert Bonn (rtr) - Die deutsche Industrie-

produktion hat sich von Juli auf August nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes saisonbereinigt nicht verändert. Wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte, ergab der Zweimonatsvergleich von Juli/August mit Mai/Juni eine Produktionseinbuße des verarbeitenden Gewerbes um ein Prozent. Das Ministerium verwies allerdings auf die Revision des Juli-Indexes um zwei Punkte nach unten und die Tatsache, daß die Ergebnisse der Sommermonate erfahrungsgemäß starken Schwankungen unterworfen seien. Im Zweimonatsvergleich von Juli/August mit den entsprechenden Vorjahresmonaten ergab sich dem Ministerium zufolge eine Steigerung um 1,5 Prozent.

#### Bund senkt Kendite Bonn (AP) - Der Bund erhöht von

heute an den Kurs seiner 8-Prozent Bundesobligationen von 99,40 auf 100 Prozent. Das Finanzministerium begründete diesen Schritt mit der Marktentwicklung. Dadurch sinkt die Rendite für die Papiere von 8,15 auf acht

Kapazitätsabbau gefordert Bonn (rei) - Der Deutsche Industrie-

und Handelstag (DIHT) hat die Unternehmen des deutschen Steinkohlebergbaus aufgefordert, ihre Förderung an die stark gesunkene Nachfrage anzupassen. In den "Eckwerten zur deutschen Kohlepolitik", die den Teilnehmern der bevorstehenden Kohlerunde zugeleitet wurden, fordert der DIHT, die Förderkapazitäten vorrangig dort abzubauen, wo Lagerstätten demnächst erschöpft seien. Die Kurzarbeiterregelungen sollten zur Lösung des Freisetzungsproblems angewendet werden. Kohleveredelung sollte, so der DIHT, im Rahmen des technischen Fortschritts weiter betrieben werden, doch könne sie langfristig keinen Beitrag zur Beseitigung der Absatzprobleme leisten.

Sichere Anlageländer

New York (SAD) - Zu den fünf Ländern, denen das Institut "Beri" New York (Business environment risk information) höchste Anlage-Qualität und damit -Sicherheit bescheinigt, gehört die Bundesrepublik Deutschland. Die USA, die Schweiz, Japan und Singapur wurden in der Analyse ebenfalls mit der Note "1 a" bedacht.

Niederlande, England, Taiwan und Kanada eingeschätzt. Am anderen Ende der Skala sind Indien, Nigeria, Pakistan, Peru, Marokko, Argentinien, Irak, Mexiko, Bolivien, Iran und Zaire zu finden.

Günstig werden auch Norwegen, die

Beschluß gelockert Washington (rtr) - Der Exekutiv-Rat

des Internationalen Währungsfonds (TWF) hat eine Lockerung der Aussetzung von Krediten aus geborgten Mitteln beschlossen. Wie es in Währungskreisen hieß, bedeutet diese Entscheidung, daß Portugal und einige andere Länder, die die Verhandlungen mit dem Fonds bereits abgeschlossen hatten, die zugesagten Gelder trotz der finanziellen Probleme des IWF bekommen werden. Allerdings werde dadurch die Finanzierungshicke des Fonds in diesem Jahr von bislang rund 4,1 Milliarden auf 4,6 Milliarden Dollar

Rückgang der Rohölpreise

Nikosia (dpa/UPI) - Kin Rückgang der Rohölpreise am freien Ölmarkt (Spotmarkt) hat bei den Ölerzeugern Sorgen über die Preisstabilität im letzten Quartal 1983 aufkommen lassen, berichtete der "Middle East Economic Survey". Die Rohölpreise an den freien Märkten fielen in der vergangenen Woche zwischen 15 und 17 US-Cent je Barrel (159 Liter), wobei die Preise für Nordseeöl stärker zurückgingen als die für Golf-Öl.

Rohstoff-Fonds gefährdet

Rom (rtr) - Der geplante internationale Fonds zur Stabilisierung der Rohstoffpreise wird nach den Worten von Diether Bronner, stellvertretender Generaldirektor der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), vermutlich nicht im Januar seine Arbeit aufnehmen können. Wie Bronner erklärte. fehlt derzeit offenbar der politische Wille zur Begründung dieses Fonds. Der Termin Januar 1984 ist bei der sechsten Sitzung der Welthandels-(UNCTAD) in Belgrad in diesem Jahr beschlossen worden. Anderen FAO-

Entwicklungskonferenz Vertretern zufolge haben bislang lediglich 61 der 108 Länder, die den vorläufigen Vertrag unterzeichnet hatten, ihre Mitgliedschaft bei dem Fonds auch ratifiziert, während die Geberländer nur 40 Prozent des Startkapitals eingezahlt haben.

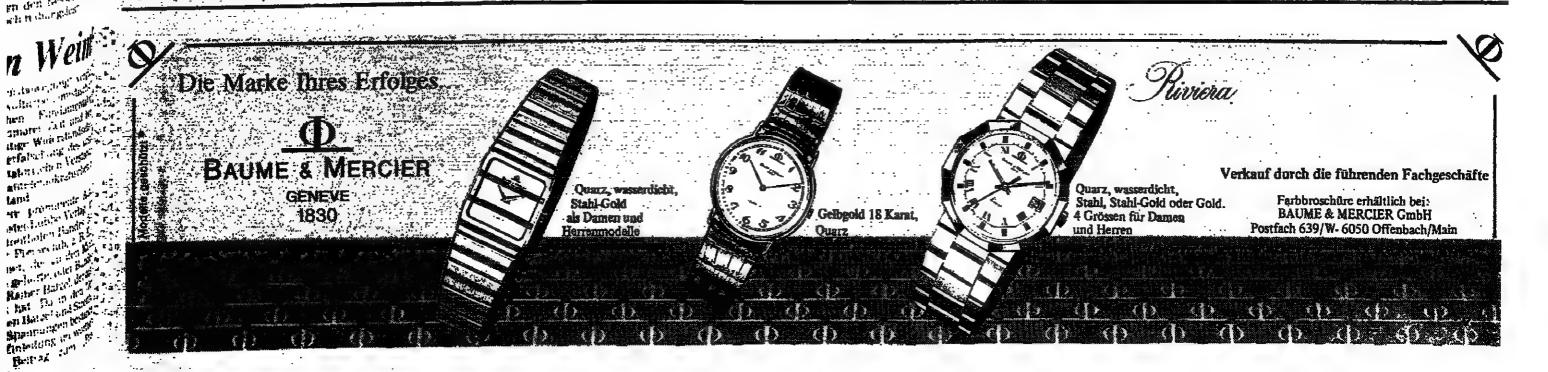

sicher ist.

#### ARGENTINIEN

#### Notenbank-Chef festgenommen

rtr, Buenos Aires Der Präsident der argentinischen Zentralbank, Julio Gonzales del Solar, ist bei seiner Rückkehr aus den USA nach Angaben eines Sprechers des Wirtschaftsministeriums festgenommen worden. Wie der Sprecher erklärte, ist die Festnahme auf Anordnung eines Richters wegen des Verdachts von Unregelmäßigkeiten bei den Umschuldungsverhandlungen für die Auslandsverbindlichkeiten des Landes von 39 Milliarden Dollar erfolgt. Zuvor habe Richter Federico Pinto Kramer die Regierung angewiesen, sämtliche Verhandlungen über die Umschuldung von Verbindlichkeiten des öffentlichen Sektors im Betrag von neun Milliarden Dollar einzufrieren.

Er habe dies damit begründet, daß zunächst geprüft werden müsse, ob der als Muster für weitere Umschuldungen der öffentlichen Hand geltende Umschuldungsvertrag für die Verbindlichkeiten der staatlichen Fluggesellschaft Aerolineas Argentinas argentinisches Recht verletze.

Am vergangenen Freitag hatte die argentinische Militärregierung scharfe Devisenkontrollen verfügt und die Neuvergabe von Importlizenzen gestoppt, um Devisenabilüsse angesichts der Krise in den Umschuldungsverhandlungen des Landes mit dem Ausland zu verhindern, Argentinien ist mit insgesamt 39 Milliarden Dollar im Ausland verschuldet und momentan sind die Umschuldungsverhandlungen über neun Milliarden Dollar ausgesetzt. In einer Erklärung hatte das Wirtschaftsministerium am Wochenende mitgeteilt, es habe die automatische Ausgabe von Devisen durch die Zentralbank für alle Arten vertraglicher Verpflichtungen argentinischer Partner untersagt.

USA / Initiative des Gewerkschaftsverbandes

#### Industriepolitik gefordert

Ruf nach einer gezielten Industriepolitik. Aufgenommen und weitergetragen wird er von bekannten Wirtschaftsprofessoren, den meisten demokratischen Politikern, die sich um die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei bewerben, und den Gewerkschaften. Die Reagan-Administration ist zwar im Prinzip dagegen, weil staatliche Eingriffe in den Marktprozeß die Wirtschaftlichkeit unterminierten. Das Weiße Haus hat jedoch eine Kommission für industrielle Wettbewerbsfähigkeit" gebildet, die unter dem Vorsitz des Präsidenten der Hewlett-Packard Company, John Young, das Pro und Contra abklop-Worum es im einzelnen geht, hat

der Exekutivrat des amerikanischen Gewerkschaftsverbandes AFL/CIO in einem Papier zusammengefaßt, über das seit Montag in Hollywood, Florida, 900 Delegierte beraten. Die Vereinigten Staaten könnten nur mit Hilfe einer umfassenden Industriepolitik die Wirtschaft wieder flottmachen, ein ausbalanciertes Wachstum erreichen und Amerikas internationale ökonomische Position stärken. heißt es darin. Gefordert wird die Schaffung eines nationalen Reindustrialisierungsausschusses, in dem die Gewerkschaften, die Unternehmen und die Regierung vertreten

Als Teil der neuen Industriepolitik schlagen die Gewerkschaften die Gründung einer Nationalen Entwicklungsbank vor, die "private und öffentliche Gelder in notwendige Reindustrialisierungsprojekte investiert". Empfohlen werden Darlehen, Kreditgarantien und steuerliche Anreize. um den Aufbau neuer Industrien voranzutreiben und sogenannten Altin-

H.-A. SIEBERT, Washington dustrien bei der Modernisierung zu Immer lauter wird in den USA der helfen. Die Bank sollte Mittel auch in helfen. Die Bank sollte Mittel auch in wirtschaftlich besonders schwache Regionen pumpen wie den Norden und Nordosten der USA. Das alles erinnert an die zu Beginn der Großen Depression vor 50 Jahren von Washington ins Leben gerufene staatli-che Reconstruction Finance Corporation (RFC), auf der noch heute lange Korruptionsschatten begen.

> Folgt man den Gewerkschaften, dann wird die US-Wirtschaft mit enormen Schwierigkeiten konfrontiert: Die technologischen Umwälzungen verändern ihre Struktur, die Standorte und Arbeitsplätze. In den vergangenen zwei Jahren seien nahezu zwei Millionen Jobs verlorengegangen, während die Unterbeschäftigung den höchsten Stand seit 1945 erreicht habe. Geschwächt worden seien "ganze Industriezweige, Ge-meinden und Gebiete". Stark verschlechtert habe sich die Infrastruktur der Vereinigten Staaten durch den Verfall von Straßen, Brücken und Dämmen.

sich für einen Schutz vor unwillkommenen Importen ein, weil "fremde Nationen weiterhin Schlüsselindustrien subventionieren, ihre Produkte unter Kosten verkaufen, amerikanische Lieferungen behindern und Exportvorteile durch Abwertung ihrer Währungen erhalten". Verlangt wird die Verabschiedung des schon seit langem in Washington diskutierten Gesetzes, wonach ausländische Autos und andere "wichtige Erzeugnisse" zu einem bestimmten Prozentsatz aus in Amerika gefertigten Teilen bestehen sollen. Ein Fünftel der Waren im US-Außenhandel soll überdies in Zukunft auf eigenen Schiffen transportiert werden.

Der Gewerkschaftsverhand setzt

#### RUHRKOHLE

#### Keine Anteile für die WestLB

Das Bundeswirtschaftsministerium hat nicht die Absicht, den Verkauf von Aktien der Ruhrkohle AG an die Westdeutsche Landesbank (WestLB) zu genehmigen. Der Sprecher des Ministeriums, Dieter Vogel, sagte in Bonn vor der Presse, dies sei den Betroffenen bei Fachgesprächen eindeutig" mitgeteilt worden. Nach dem Gesetz über die Ruhrkohle AG muß der Bundeswirtschaftsminister nach Rücksprache mit dem Finanzminister Änderungen im Kreis der Anteilseigner des Unternehmens zustimmen. Wie berichtet, wollen sich verschiedene Stahlkonzerne aus der Ruhrkohle zurückziehen.

Nach Angaben Vogels würde das Ministerium jedoch keine Einwände gegen eine indirekte Beteiligung der Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen (VEW) an der Ruhrkohle über den Erwerb eines Aktienpaketes am Salzeitter-Konzern erheben. Man sei daran interessiert, daß die Elektrizitätswerke, die über den sogenannten Jahrhundertvertrag" zur Abnahme einer bestimmten Kohlemenge für die Verstromung verpflichtet sind, ihre "besondere Sorge" an der Ruhr-kohle auch in Form von Aktienbesitz in Bern.

Zu der Absicht der teilweise bundeseigenen Veba AG, die das Ruhrkohle-Aktienpaket der Mannesmann AG (7,43 Prozent) erwerben will, sagte der Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums, er sei unsicher, ob sein Ministerium die Genehmigung dazu geben werde.

Wie aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums weiter verlautete, befürchtet man in der Bundesregierung von einer Beteiligung der West LB ein zu großes Gewicht Nordrhein-Westfalens an der Ruhrkohle.

FRANKREICH / Sanierungsplan für Creusot-Loire

## Staat springt erneut ein

Zum zweiten Mal rettete die sozialistische Regierung Creusot-Loire, den nach Peugeot zweitgrößten nicht verstaatlichten Industriekonzern Frankreichs mit 42 000 Beschäftigten und 17,6 Milliarden Franc (5,8 Milliarden Mark) Umsatz (1982), vor dem Konkurs. Der gestern bekanntgegebene Sanierungsplan sieht unter anderem die Freisetzung von 4500 Arbeitskräften vor. Seine Erfolgschancen werden unterschiedlich beurteilt.

Nachdem Creusot-Loire 1981 dank einer staatlichen Hilfe von einer Milliarde Franc und 220 Millionen Franc Kapitalzuschüssen seines Mehrheitsaktionärs (55 Prozent) Schneider SA. sowie bedeutender Beteiligungsveraußerungen (Normandie-Stahlwerk. Werkzeugmaschinenfabrik Renault-Somua, Schiffswerft Dünkirchen) aus den roten Zahlen gebracht worden war, kam es zu neuen schweren Verlusten (650 Millionen Franc 1982), die seit Mai 1983 aus den Eigenmitteln abgedeckt werden mußten.

Auf Grund der jetzt mit der französischen Regierung getroffenen Vereinbarungen könne der bis 1986 auf sieben Milliarden Franc (einschließlich Verlustvorträge) veranschlagte Finanzbedarf von Creusot-Loire zu 5,9 Milliarden Franc abgedeckt werden, erklärte Präsident Didier Pineau-Valencienne auf einer Pressekonferenz. Davon bringt die Schneider SA. im Rahmen einer Kapitalerhöhung 720 Millionen Franc auf, davon 220 Millionen Franc durch die Konsolidierung eines Vorschusses, also 500 Millionen Franc netto.

Die Holdinggesellschaft garantiert darüber binaus zu 300 Millionen Franc zwei Beteiligungsdarlehen des staatlichen Sozial- und Entwickhingsfonds (FDES) und der verstaatlichten Banken von je 500 Millionen

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Franc. Außerdem werden kurzfristige Bankkredite über eine Milliarde Franc in langfristige Darlehen umge-wandelt. Schließlich sichern die Banken die Emission einer Wandelanleihe von 500 Millionen Franc. An neuen Mitteln erhält danach Creusot-Loire zwei Milliarden Franc.

Dazu kommen die Erlöse aus der Liquidierung verschiedener Beteiligungen. Das sind zunächst 1,2 Milliarden Franc für den Verkauf der Stahlwerke Ondaine, Pamiers, Saint-Chely und Imphy, die 6700 Personen beschäftigen und 2,5 Milliarden Franc umgesetzt haben, an die bei-den verstaatlichten Stahlkonzerne Usinor und Sacilor. Der hochdefizitäre Stahlsektor von Creusot-Loire schrumpft damit auf 2650 Personen mit 1.4 Milliarden Franc Umsatz zusammen, was finanziell eine Entlastung bedeutet.

Andererseits muß Creusot-Loire seine 70prozentige Beteiligung an der ertragsstarken Framatome auf 50 Prozent reduzieren. Das Aktienpaket von 20 Prozent erwirbt zu einem nicht genannten Preis das staatliche Atomenergie-Kommissariat (CEA), das bereits mit 30 Prozent an Framatome beteiligt ist. Unter Berücksichtigung aller Absprachen mit der CEA könne der Wert der Transaktion auf eine Milliarde Franc beziffert werden gegenüber ursprünglich geforderten zwei Milliarden Franc, sagte Pineau-

Die staatliche Hilfe ist für ihn weniger bedeutend, als sie erscheine. Denn Creusot-Loire habe für seine Stahlwerke im Unterschied zu Usinor und Sacilor bisher keinen einzigen Pfennig von der Regierung bekommen. Immerhin könne sich das Unternehmen jetzt auf seine starken und exportirächtigen Produktions-bereiche der Mechanik konzentzieMOLKEREIEN

#### Fusionspläne in Niedersachsen

D. SCHMIDT, Oldenburg Der Konzentrationsprozeß in der niedersächsischen Milchwirtschaft geht weiter. Diesmal sind es die Butter- und Eier-Zentralgenossenschaft-Oldenburg eG (BEZ) und der Molkereiverband für Ostfriesland eGmbH in Leer, die über ein Zusammenge. hen nachdenken. Bereits seit geraumer Zeit, so wird von der BEZ bestä tigt, laufen die entsprechenden Gespräche auf Vorstandsebene. Die 1 endgültige Entscheidung steht zwar noch aus, BEZ-Vorstandsmitglied Gerold Lange läßt jedoch erkennen daß der Zusammenschluß so gut wie

Die angestrebte Fusion würde die Milchlandschaft im Nordwesten in gravierender Weise verändern. Die Butter- und Eier-Zentralgenossenschaft Oldenburg repräsentiert einen Umsatz von etwa 800 Mill. DM. Der Umsatz des Molkereiverbandes Ost friesland liegt mit schätzungsweise 500 bis 600 Mill. DM unter dem der BEZ. Auf die Belegschaften der beiden Genossenschaften werde sich der Zusammenschluß kaum auswirken, heißt es. Derzeit sind in Olden burg etwa 140 und in Leer 180 Mitarbeiter beschäftigt.

Nicht bestätigt werden gegenwärtig Gerüchte, wonach die Zentral Käserei Oldenburg eG (ZKO) ebenfalls: Überlegungen anstellt, sich an der Fusion zu beteiligen. Auf der in der vergangenen Woche stattgefundenen Generalversammlung der ZKO batte Werner Jansen, geschäftsführendes: Vorstandsmitglied, darauf hingewiesen, die Meinungsbildung zu diesem Thema sei noch nicht abgeschlossen. Die ZKO weist für 1982 einen Umsatz von 139 Mill. DM aus; das entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Steine rung um 16 Prozent

#### 

#### Pharmazie



Wir suchen adduzir für einige Postieltschigebiere für unsere Beretungsorganisetion (kain Verkauf) auf dem expansit-sten zukunitsicheren Merkt in der Phermazie seriöse anspruchsvolle und an

selbständiges Arbeiten gewöhnte Gebiets Manager

unter DM 200.000,- p. a. Hegen. Sitts senden Sie une erren kurzen Bewerbungebrief mit einigen Angaben derüber, was Sie bisher gemacht haben, und einem Lichtbild unter E 1184 an WELT-Verlag, Poetfach to Elsen.

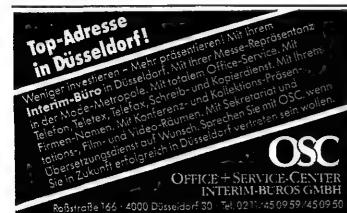

ndustriekaufmaun, 46 Jahre, langjährige Erfahrung und umfangreiche Keant-nisse in der Werkzeusmaschloenbranche, seit ca. 2 Jahren selbständig als Handelsvertreter für Industrieausrüstung

für das Gebiet Nardrhein-Westfalen weitere Vertretung von Artikeln, für die in dieser Branche Bedarf besteht. Ang. erb. u. F 1185 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### DM 8000 bis 12 000

monatlich nebenberuflich zu verdienen. Bedingung: guter Leumund, Telefon. Das geringe Anfangskapital kann finanziert werden.

Krankengymnastinmon

mit mehrjährigen Erfahrungen in der Orthopädie/Chirurgie, Innere Medi-zin, Frauenheilkunde, Neurologie als heupt- oder nebenberufliche

Lehrkräfte

für neu zu ernchtende Berufsfachschule für Krankengymnastlik in

Angebote mit vollständigen Bewerbungsunterlagen unter L 9887 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

haupt- oder nebenberuflich ab 11. 10. 1983 gesucht. Voraussetzungen Hochschulabschluß BWL, VWL, Dipl.-Hdi. und Berufserfahrungen im Hotefund Gaststättengewerbe (mindestens 2 Jahre nach dem Studium oder abgeschl. Lehre als Koch, Kellner, Hotefkim. HGG vor dem Studium).

Hotelfachschule Stadthagen, z. Hd. Herrn Dr. Blindow Hüttenstr. 5, 3060 Stadthagen

Anir. u. Z 9899 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Selbständig machen mt einer erfolgreichen Jahreswagen-vermittlung. Hohe Gewinnspanne. Ne-benberaflicher Start möglich. Eigen-kapital nicht erforderlich. Fordern Ste esteniese Informationsm HU 12 unverbindlich an Fa. Automarkt, Grenzweg 7500 Karlsruhe 41

Hat Ihr Unternehmen finanzielle Probleme? Wollen Sie verkunten?

Brauchen Sie ein neues Konzept Neue Produkt-ideen? Erfahrene Un Ang. uniter V 1175 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Lehrkräfte

Schriftl. Bewerbungen an:

Fur Investuren, Unternehmer, Fre-berufer, Geselfschaften, deren Mit-arbeiter, Verwandte von U.S-Bürgert Informationen: VIC GmbH Widenmayerstr, 18/1 8000 München 22 Ici. (089) 22 91 33 - Iclex 5 216 534 indad **SPANIEN** 

iiftsführender Mitinhaber fi h-spanische Firma gesucht. Eis en nicht unter 100 000, – p. a. Mis esteigenkapital DM 10 000, – Ang erb. u. G 1186 an WELT-Verla Postfach 10 08 64, 4300 Essen

U.S.A.

**EINWANDERUNGSVISA** 

#### zwerlässigen Partner zur Realisie rang three Exportgeschäfte?

Wir befassen ums mit dem Export von Industriesniagen, Einkauf u. Verkauf von Industrie- u. Konsum-gütern im In- und Ausiand, sowie mit der Vermittiung von Handels-geschäften aller Art. Wir garantie-ren für zuveräksige und seriöse Arbeit.

IAE-Consulting Tel. 0 El 21 / 21 21 28/9 Tolex 4 187 600

SCHWEIZ

Schweiner Treuhänder hill sich am 20. Oktober 1983 in Hamburg (Hotel Vier Jahresseiten) zu ihrer Verfü-gung für Austhurfte fiber Bank- und Treuhandfragen. Terminvereinba-rungen durch Sekretarist INTER-BUSINESS-SERVICES AG, Bahn-hofstr. 100. CH-3061 Zörich Tel 0 04 11/2 11 04 84

Lagerhalle beheizber), Standort 4030 Det-nold, 200 m² f. versch. Zwecke verwendbar. Bûro und 7,5-t-Lkw Anfr. u. S 9870 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Ombil-Montal mit großem Warenlager n. 2 Kinzelhandelsgeschäften zu verk. Zuschr. u. Z 1223 an WELT-Verlag. Post. 10 06 54, 4300 Essen.

**Ihre Vertretung** in Hamburg Verteilung übernimmt Tel. 9 48 / 22 64 61/2

Firmenerindung lm steuerfreien Auslan Ein Konto in der Schweiz, die Chance für einen neuen Anfang uch in Deutschland, für in Kon kurs gegangene Kaufleute.

Achtung! ngen Silicium-Sand für Gler od. anderes zu verk. Wer ver vermittek für uns Abpe 8 ft 21 / 4 34 13. Borni Konrad-Adensaer-Str. 23, 7410 Reutlingen.

Gelegenheit Haben Sie noch keinen Service-Stätz-gunkt für ühr Füll-, Verpackungs- u. Palettierungsmaschinen im norddeut-schen Raum? Monteur macht sich selbständig und bietet an; Tel., Piw., Büro und kieines Lager. Zuschr. u. N 1169 an WELT-Verlag. Postfach 10 06 64, 4300 Essen

Anctrolionauswanderer

ben eine gute Chance nur bei bereit; rhandener oder zu erwartender Ein isegenehmigung. Starthlife selbst verständlich Keine Rückzahlung.

schr. erb. n. PE 47061 an WEL7 Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36

Werden Sie

Ihr eigener

Chef.

Serviceberatem,

Kundenberatern,

Verkäufern, Reisenden, Markenartiklem

durch imsere i5jährige Erfahrung und Marktstellung den Erfolg, den

sie suchen

D-4300 Essen 1 · Tel. (02 01) 77 10 21

Life Unterpelmensberatung Rittenscheider Str. 167

Wir sind ein international tätiges Unternehmen mit eigenen Verkaufsniederlassungen in Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Großbritannien und Schweden und stellen Produkte für EDV-Drucker her.

Auch auf dem deutschen Markt nehmen unsere Aktivitäten stets zu. Daher suchen wir einen unternehmerisch denkenden und motivierten

## Salesmanager

den wir alsbald in unserem Team begrüßen möchten.

Sie sollten 35 bis 45 Jahre alt sein. Der Sitz unserer Niederlassung in Deutschland wird entweder Düsseldorf oder Frankfurt sein. Ihr Wohnsitz müßte daher je nach Sitz der Niederlassung im Großraum Düsseldorf oder Frankfurt liegen. Gute Englischkenntnisse sind erforderlich, da Englisch Konzernsprache ist.

Unserem neuen Mitarbeiter bieten wir eine selbständige und verantwortungsvolle Position mit einer breiten Aufgabenstellung; Umsatzverantwortung für alle Produktbereiche, Verwirklichung der Distributionsziele, Entwicklung von Verkaufsförderungsaktionen, Personalverantwortung und die Betreuung wichtiger Großkunden.

Für diese interessante Position bieten wir ein entsprechendes Einkommen (teilweise erfolgsabhängig), einen neutralen Firmenwagen und Sozialleistungen eines modernen Unternehmens. Wenn Sie glauben, für uns der richtige Mitarbeiter zu sein, dann richten Sie Ihre ausführliche Bewerbung mit Foto, Lebenslauf und Angabe Ihrer Einkommensvorstellungen unter dem Stichwort "Salesmanager" an die

#### Deutsch-Niederländische Handelskammer

Freiligrathstraße 25, 4000 Düsseldorf 30

#### 

Geschäftsführer Anstellung (Juniorpartuer in Has-rag, Gebietzieller od, Verknubis leer Filiabetria yerkindneri Paralleitmyor, Shakani od. Veda gi. Kontake zum Handel etc. erk. u. D 1183 an WELT-Yering. Per fach. 16 00 66, 4300 Ennes

**Bestatter** 

33 J., mittl. Beite, gelernter Einzellis delskurfnamn, Englischkeuttnisse Wort u. Schrift, sucht seriöse, mit Echst dauerhafte Bakunfligheit f va. 30-40 Std. wöchemi, bei fiberwi-geud eigener Zelkeintellung, Raum B chum, Wuppertal, Palmzeuge, Lagu-raum etc. worhanden.

Junge snabhängige Dame I Jahre, mittlere Reife, amerikani-ches Abltur, perfekt Budisch, gute tanztsisch-Kenntnisse, Spanisch-

itigkeit. Angeb. n. T 1173 an WELT-Vering, Postf. 10 08 04, 4300 Essen.

**Metalikavimann** 4 J., langi. Erfahrung im Innen L. Außendienst In- u. Ausland führungserfahren, ortsungebun-den, Englisch, sucht neue leiten-de Aufgabe. Angeb. u. U 1174 an WELT-Ver-

Enzieheria m. heilpädag Zusatzansbilde su Stelle i miv. Bereich od i öf-fentl Einrichtungen. Zuschr. erb. unter PW 47037 an WELT-Verlag, Postfach, 200 Hamburg 36.

lag, Postf. 10 08 84, 4300 Essen.

Geschäftsfüluer Dipl.-Betriebswirt, 38 J., verh., 11
Jahre leitend tätig in Industrie,
Handwerk u. Dienstleistung, Berater für mittelständische Betriebe,
Schwerpunkt: Rechnung- u. Personalwesen, Aus- u. Fortbildung
Kim. Verwaltung, sucht zum 1. 34
adäquate Stelle im Personalwesen/
Aus- u. Fortbildung oder in der Personal-Unternehmensberntung im
Großraum Dortmund/Ruhrgebiet.
Zuschriften unter B. 181 an WELT-Zuschriften unter B 1181 an WEL/T-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen

Technischer Einkäufer

41 Jahre, umfassende Erfahrun auf dem Sektor Industrieanlage auf dem Sektor industrieaningen und -zubehör, abgeschlossene gewerbliche und technische Aus-bildung, solides kaufmännisches Wissen, ungekundigt, sucht neu-Angeb. erb. u. PF 47062 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Ham-burg 38

Kanadischer Architekt 26, 3 J. Berufserf, sucht Stelle. Ah sofort bis zu 2 J. Tel. T. 05 11 / 2 10 21 16

Reiseleiterin 33 J., sucht Wirkungskreis Canar. Insein. Kaufm. Ausbildung, Span., Engl., Deutsch. Ang. u. L. 1189 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4200 Essen.

Übersetzer für Russisch suchi freie Mitarbeit, evtl. such Stelle Augeb. unter Y 1178 an WELT-Vering Poetfach 10 08 94, 4300 Essen

Hockbau tatik, konstr. Bauleitung, Entwurf sche ich, 29 Jahre, adaquate Anstel ung im Raum Norddeutschlan Erresse auch an Arbeit im Am Hans D. Kröner nerice, Wiesenstr. 11, 3206 Giene Tel. 0 51 21 / 6 25 25

Altrocadmenoger I. Vertrich/Marke-ting/Verkantsförderung (40 J.), Innen-u. Anßendienst (Weitlinmen), sociat seue Anfgabe, Indostrie/Apentur. Zunciar. u. W 1220 an WELT-Verlag. Postf. 16 06 64, 4300 Essen

Sociac zukunftsorientierten, zielbe-wulften u. zufgeschlossenen Unter-nehmer bzw. Unternehmung im Großenum Hamburg. Maschinenbau-Ing, Dipl.-Ing. (FH), 37 J., verh, in ungek, Pos. 1, d. Anha-sen-Projektierung beschäftigt gen-Projektierung beschäftigt Zuschr. erb. u. PF 47005 an WELT.

**Eckpfeiler** Export-Kim f. Sudan, Tansania, Sam-bia, Südafrika, abachkußsicher, wendig Anslandserf., kurz konzeptionell Führungskraft von Formst sucht Her-susforderung als Anfgabe in Afrika od Nuh-/Fernost.

ehr. esb. u. PR 47014 an WELT Verlag Postf., 2000 Hamburg 25 Titige Mitarbelt in filtrenden

Unternehmen der Tottechnik bei der Entwickung, Vermarktung u. Lenntwisse u. langührige Erfahrung vorh i. Metallbun, Stahleichtbun u. Maschinenban, sowie a. d. Gebiet der Sicherheitstechnik (Beschnöhem-Zuschriften erb. unter V 1219 an WEL7 Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Gelerator Kraftfahrzoug-behör- u. Ersatzteilkaufma verändern, mögl. auf selbständi-ger Baxis im Raum Klei bzw. Schlesw.-Holstein. Zuscht. erb. unter PD 47041 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 38.

Bavingenieur 35 J., seit 7 Jahren selbständig. sucht **Auslandstätigkeit** 

Erfahrung im konstr. Ing.-Ba Bauleitung, schlüsselfertige Bauen.

Zuschr. u. X 1177 an WELT-Ver lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essei Werbeleiter Erfahrung in Agentur, Industrie, Messebau, sucht Position im norddeutschen Baum. Zuschr. erb. u. PB 47 059 an WELT-Ver-

lag, Postfach, 2000 Hamburg 36 Eliem. Chefstewardeß

40 J. 11 Jahre Pingdienst, vorm. Fremdsprachen-Sekretkrin u. a. in London, sacht ab Anf. 34 neue beruft. Aufgabe in Hamburg. Piedlend englisch, gute Francis. Lennin., Grundstanin. spanisch u. griechisch, belasth. u. einsatzfreudig. Gesuchte Arbeitsbereiche: Hotel, Schriffahrt, Agentur o. 5. m. Publikunghopfaht, Touristik. Medien, Verlag od. Kunstbertich. Vorerst halbtags/Teilzeit, spitter Vollbeschiffigung. chr. u. X 1221 an WELT-Verlag Postf. 19 08 64, 4300 Espen

Betrifft: The Exportgeschäft mit FRANCE und franzögischsprechenden Ländern.

Sind Sie mit Ihrem bisherieun Frankreichsesskäft sufrieden?

GESCHÄFTSFÜHRER (39) Technische Verbrauchs- und Investitionsgüter. Ihre Aufgabe möchte ich kennenlernen und ab Anfang 1984 ibs

Kontakte erbeten unter A 1180 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Verkaufsleiter 

#### GESCHÄFTSFÜHRER - PROJEKTLEITER - REPRÄSEN-TANT - BERATER für anspruchsvolle Aufgaben

Diplom-Wirtschaftsing/ex. Kapitän (A5), 48; seit 20 Jahren in Filhrungspositionen mit hohem Schwierigheitsgrad im Ausland erfolgreich tätig (davon 4 Jahre im arabischen Baum). Schwerpunkte besteht in der Blannen Germanischen Germanisch llegen in der Fishung, Organisation it Leitung von Schilligen file-Hafenbetrieben (multi/intermodal transportation). Englisch file-Bend, Spanisch gut, beste Referenzen, Hervorragend susgerüstet, mit weitgefächerten technischen Kenntnissen und Erfahrungen, belastber, dynamisch, kaufmännisch geschickt, verhandlungsge-wandt u. erfolgreich in der Menschenführung bei größten Auforde-rungen, bin ich gewiß der richtige Mann, Ihre Austandspositionen auf- oder auszubauen, neu zu organisieren und dabei von eventuel-len Mißerfolgen zum Erfolg zu bringen.

Zuschr. erb. unt. S 1172 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Kaufm. Prokurist:

44 J., Praktikar, sucht f. And. 84 eine neue Aufgabe. Langiller. Refahrungen in den Bereichen: Finanz-/Rechnungswesen und Controlling, Erfolgsplammg. Revision, Versicherungen, KDV, Logistik, allgem. Verwaltung, Anßenbandel.

Zuschr. u. PS 47 067 an WELT-Verlag, 2000 Hamburg 36, Wilhelmstr. 6:

#### **Einzelhandels-Manager**

seit 15 Jahren erfolgreich im Handel Geschäftsführer eines Verbrauchermarktunternehmens kain Einzelleimpfer, sondern teamorientierter, kooperativer Prakti-

ker, durchsetzungsstark und sicher in der Führung qualifizierte ker, durchsetzungsstark und sicher in der Führung qualifizierte Mitarbeiter, Mitte 30, kreativ und voll belastbar, sucht netze marke-ting- und vertriebsorientierte Führungsaufgabe im Einzelhandel Ang. erb. u. Z 1179 zu WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### International Salesman

30 J., sucht ausbaufähige, verantwortungsvolle Position im Export. 5 Jahre "Fronteinsatz" in Südamerika in Maschinenbranche, Spa-nisch/Englisch, reisewillig, auch Stellung in USA angenebem. Zuschriften erbeten unter PZ 47838 an WELT-Verlag, Postfach, 2008. Hamburg 36.

100 % Verkäufer

30 J., ungekündigt, nachweisbare Verkaufserfolge, absolut diskret und zuverlässig, verkaufsstark in der Autobranche, sucht exkl. Verkaufstätigkeit oder Vertre-tung, evtl. Kurierdienst auch un-konventioneller Art. Raum Rhein/Ruhr. Zuschriften erbeten unter T 9893 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

DipL-Wirtschaftsing. sowie lag. grad.

Schlosseriehre, 37 J., ungek., m. mehr Managementerfahrung, sucht im Ham burger Raum kleinen bis mittleren He trieb zwecks Teilhaberschaft/Nach Soige.

Zuschr. erb. u. PJ 47065 an WELTVerlag, Postf., 2000 Hamburg 36

Diplom-Koufmonn

33 J., mehrjährige Francis in der Merkenartikel-Industrie, tiltig im Marketing, in der Marktfurschung und Organisation, sucht sofort neuen Wirkungskreis in der Industrie oder im Dienstleistungssektor in den Bereichen Marketing, Flamms oder Organisation, ting Planing oder Organization, be-verzugt im Großtaum Hamburg. Ang. u. A 9900 an WELT-Vering, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen.

> Betriebswirt/Jurist sucht neue Anfgabe. hr. unt. B 9433 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Leiter ORG/DV

Betriebswirt (grad.) 38 J., verh. 15 J. IBM DOS bis DOS/
VSE, 10 J. Erf. in CiCS mit TOTALund DL/F-DB, Progr.-Sprachen:
Cobol, PL/I, Ass., RPG, verhandhugasicheres Englisch. z. Zt. IBM
4841, in ungek. Stellung, sucht neuen interessanten Wirkungskreis
(eptil auch Ausband)

(evtl auch Ausland) Angeb. erb. unter W 1175 an WELT-Verieg, Postf. 10 06 64, 4300 Est

Langjährig freischaffender Ten tidesigner und Innensichteid gelernter Graveur, 43 Jahre, mi künstlerischer Vorliebe für di Länder hinter dem Bisernen Vor-hang. Bietet an breites Lei-stungsspektrum auf technic

Länder hinter dem Risernen Verhang. Bietet an breites Les stungsspelatrum auf technischem in kreativem Gebiet, verbunden mit Zuverlässigkeit und Erfah rung. Einsatzmöglichkeiten: Ein-und Verkauf, Interessenverset-tung Messehau etc. tung, Messebau etc.
Angeb. erb. u. C 1182 an WELTVerlag, Postfach 10 08 64, 4380 Essen

Techn. Exportituring 37, verh., 15 Jahre Praxis im internstic-nalen Vertrieb von Inventitionsgibier (Maschinen und Anlagen) und Kön-sungtten, langillerige Anshindne-fahrung im Fernen Osten, Nath- and Mittleren Osten, Afrika und Burden, 2 Z. in leitender Stellung im intelnatio-nalen Vertrieb Uitig, sucht verantwer-tungsvolle und selbatindige Positiski im Exporthandel oder Industriesmiss-zehmen, mögl. Raum Hamburg oder Analand.

ingebote unter U 9894 an WELT-Ver leg, Postfach 10 08 64, 4300 Essan

Produktleiter : – Maschinenbau –

32 J., verheiratet, in ungek. Post-tion, möchte sich veränders. Curze Beschreibung: - Ehrgeiz

 Gute Englischkenntniss
 Verhandlungsgeschick ?
 Schnelle Aufgassungsgeb Belastber

Angebote aus dem Bereich Me-schinenbau unter H 1187 an WELT-Verlag, Postfach 1908 64, 4300 Essen.

Reisebereitschaft



MERNIN MERCHANIC CONT

350

State of the state of

322 AraSocies inting of a control of

\*\* Survey 1 ... Francisco de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición d

K

4.35

ben emfine. Leifte 25 to 160 Right design of the con-PMGahlershrow V. Part Control of the C b barmta Allerich ; ... ... 22 3 Burn 1977 

#### dane in ichsen

And rederingell pe

ten Seletalkonome

d representant

a May Will DM De

FLLE ALD Topes 05

But seitertungster

DM tanter dem de

slepubation der be

chaffelt werde an

a labula kaum auma

errent and in Other

nd in last 180 Mg

I werden gegener

nach die Zentralia

eG (ZKO) chenia

instelli. Sich an le

igen Auf de in e

who stattgefunden

slung der ZKO be

Resel all slubred

est, durauf hingen

Repolding in dress

meht abgeschlose

ür 1982 einen Umm

d aus. das entspris

Vorjahr einer Stee

Pachast zufrieden!

Jb Antong 1984 Km

last, the stack toma-

nga- a sie mämtebes ngt ab. analyseshken nafabetang a Pakang mtakin au ellen natesis daue, paciti z 1 4 ng

A DE NA 4340 CHA

ER - REPRASH

ile Avigabi

gigt of Japanagh

and they described with

terms Schallers

副1975 - 北京の東京

throughout desperate the test tradesperate tradesperate the test tradesperate tra

ter Austandaphilises

d clube: von evente

12. 10 mars 4300 fest

to be to the second

e Autralia langk mang a each and Cr pageon, 1774, land

tager therefolder can

district of the same

raduktieitei

water profession of

benngen.

mule).

泉 (39)

Togent.

anders.

IEN

5. Oktober 1987

tauschen Ouoten HMIDT, Oldenbar thansprozes in de it Milchwitschil that sind en de la intralgenossensie rir, Völklingen Die um ihr Überleben kämpfende petrocalund eCupli introductionscinents introductionscinents Arbed/Saarstahl GmbH hat mit der Hoesch Werke AG einen Stahlonotentansch vereinbart. Wie ein Sprecher der Arbed Saarstahl gestern T com adjustminence mitteilte, gibt Hoesch ihre Beton-und Stabstahl-Quoten ab und erhält Florerty self person. im Gegenzug Warmflach-Quoten. Der ent pira benden Ge Tausch soll am 1. November dieses orstabeladone be Jahres wirksam werden: Allerdings theidung sight as stehe noch die Zustimmung durch E. Venstandennighe zuständige Aufsichtsratsgremien soneurocking ru and sh gg territy expensed wie der EG-Kommission aus. Der Aufsichtsrat der Arbed Saarstahl habe der Vereinbarung schon in seiner 3, Bit and naufe fe Sitzing am 30. September zugemi Nordwesten is stimmt

STAHL

Mit der Maßnahme wollen die beteiligten Gesellschaften die Beschäftigung ihrer Produktionsanlagen stärken und sichem. "Wir haben Blech gegen Stäbe eingetauscht, um eine bessere Auslastung der Anlagen zu erreichen", erklärte ein Unternehmenssprecher. Die unterschiedliche Wertigkeit der Produkte sei in den Quoten berücksichtigt worden.

Arbed Saatstabl könne jetzt 20 000 Tonnen mehr Stabstahl produzieren. In das Abkommen seien die Stahlwerke Peine Salzgitter AG, mit der schon früher ein ähnliches Abkom-men zustande gekommen ist, einbezogen. Die unternehmensübergreifende Kooperation entspreche den Zielen der EG-Kommission, im europaischen Rahmen die zur Verfügung stehenden Kapazitäten zu stabilisie-

#### VOLKSBANKEN

#### Arbed und Hoesch Das Zinsniveau bleibt stabil

Einen nach oben gerichteten Kon-junkturtrend, der allerdings verhalten verläuft, sieht gegenwärtig der Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). Uneingeschränkt positiv beurteilte in diesem Zusammenhang der BVR-Vorsitzende Bernhard Schramm gestern die Geldpolitik der Deutschen Bundesbank trotz der leichten Zielüberschreitung beim Geldmengenwachstum in jüngster Zeit. Für autonome Zinssenkungen der Zentralbank gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt Schramm zufolge keinen Spielraum, allerdings seien auch keine Zinserhöhungen zu

Zur Entwicklung der rund 3800 Mitgliedsbanken seines Verbandes nannte Schramm für die ersten acht Monate des Jahres eine dreiprozentige Ausweitung der gesamten Bilanzsumme auf 347 Mrd. DM. Dieser Anstieg sei gleichgewichtig mit Krediten und Einlagen erzielt worden. Allerdings sei es bei den Krediten zu beträchtlichen Umschichtungen zugunsten der langfristigen Darlehen gekommen. Diese hätten sich um 6,5 Prozent ausgeweitet, während die kurzfristige Kreditnachfrage sogar um 1,1 Prozent zurückging. Zur Ertragslage der BVR-Institute insgesamt nannte Schramm keine genauen Zahlen, sprach aber von einer Entwicklung auf dem Niveau des Vorjahres, das "erfreulich" gewesen sei.

GROSSBRITANNIEN / Sir Walter Salomon stellt in London sein neues Buch vor

## Kreuzzug gegen das Übel der Inflation

Weltkrieg und erlebte daraufhin eine Hyper-Inflation - vor allem, weil die Geldmenge nicht kontrolliert wurde. Das Endergebnis war, daß die deutsche Mittelklasse von der Bildfläche verschwand. Dies bot den Nährboden für den Aufstieg der Nazis." Mit diesen Sätzen beginnt ein bemerkenswertes Buch, das jetzt in London in Anwesenheit von Premierministerin Margaret Thatcher der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Ein in Deutschland geborener und aufgewachsener Londoner Bankier, Sir Walter Salomon, hat mit "Fair Warning" ("Ernste Warnung") seinen privaten Kreuzzug gegen die "unmo-ralische, politisch gefährliche und letztlich ins Chaos führende" Inflation sowie gegen alle Eingriffe, die gegen die freiheitliche Gesellschaft und vor allem gegen die persönliche Freiheit gerichtet sind, in beeindruk-

kender Weise fortgesetzt. Nach dem Erfolg seines ersten, genau vor zehn Jahren erschienenen Buches One Man's View" (in der deutschen Fassung "Offene Worte") hat Sir Walter diesmal die wesentlichen Bestandteile seiner in den letzten zehn Jahren gehaltenen Reden zusammengetragen. Herausgekom-men ist nicht nur die wertvolle Betrachtung eines praktizierenden Bankiers über die internationale Banken-

WILHELM FURLER. London krise mit Vorschlägen, wie sie durch rechtmäßigen Belastung für eine ein-Deutschland verlor den Ersten mehr Disziplin innerhalb eines internationalen Bankers-Clubs gelöst werden könnte, sondern auch eine geradlinige und anschauliche Beweisführung gegen die Inflation.

Für sie macht Sir Walter in einer erfrischend offenherzigen Abrechnung nicht allein die sozialistischen Regierungen verantwortlich: "Wir müssen es immer und immer wiederholen: Inflation kann nur durch eine Regierung geschaffen werden. Daher kann sie auch nur durch die Regierung gestoppt werden. Doch die Bemühungen, die diesbezüglich bisher gemacht wurden, sind zum größten Teil unzulänglich, unbrauchbar und schädlich für die Marktwirtschaft", heißt es in einer Rede von 1981, also immerhin zwei Jahre nach der Regierungsübernahme durch Margaret

Die Premierministerin lobte dennoch oder gerade deswegen in ihrer Ansprache das Engagement von Sir Walter, der, was sie am nachhaltigsten beeindruckt habe, nicht nur über notwendige Initiativen schreibe, sondern die Dinge auch tatsächlich in die Hand nehme. Sie spielte damit auf einen Rechtsstreit des Bankiers an, der vor Jahren in Großbritannien erhebliches Aufsehen erregte: Erfolgreich hatte sich Sir Walter damals gegen die Zollbehörde wegen der ungeführte Kamera in Höhe von 16 Pfund durchgesetzt, nachdem er den Fall mit seinem Sinn für Gerechtigkeit und mit bewundernswerter Beharrlichkeit durch alle Instanzen bis schließlich zum House of Lords durchgezogen hatte. "Großbritanmen braucht mehr Männer wie Sir Walter", meinte Frau Thatcher.

Sir Walter K. Salomon ist Verwaltungsrats-Vorsitzender der Londoner Merchant Bank Rea Brothers. Der 1906 in eine alte Hamburger Bankiersfamilie geborene Salomon verließ Deutschland 1937 und wurde noch im gleichen Jahr britischer Staatsbürger. An der Entwicklung der relativ kleinen, aber feinen Londoner Privatbank ist Sir Walter heute noch maßgeblich beteiligt.

Rea Brothers wurde von ihm 1950 übernommen und zehn Jahre später in eine Publikumsgesellschaft umgewandelt. Die Merchant Bank gehört seit Jahren zum ausgewählten Kreis des etwa eineinhalb Dutzend Mitglieder umfassenden Londoner Accepting Houses Committee, deren Akzepte von der Bank von England zu bevorzugten Sätzen angenommen werden.

Sir Walters Erkennungsmerkmal: Mehrmals am Tage wird die sorgsam ausgewählte rote Nelke am Revers segen eine frische eingetauscht.

MÖBELINDUSTRIE / Vorerst keine höheren Preise

#### Auftragsbücher füllen sich

INGE ADHAM, Frankfurt

Die Krise scheint überwunden." Dieses Fazit ziehen Branchensprecher aus den jetzt vorgelegten Zahlen aus Möbelindustrie und -handel. Bis Ende August, so der Bundesverband des Deutschen Möbelhandels, erzielten die rund 9000 Unternehmen 8 Prozent mehr Umsatz als im vergangenen Jahr, trotz eines in diesem Jahr besonders ausgeprägten "Sommerlochs" im heißen Juli. Bei Preissteigerungen von knapp drei Prozent bleibt ein reales Plus von 5 Prozent. Damit führt der Möbeleinzelhandel klar die Liste der Fachsparten des Einzelhandels an, die im Durchschnitt nur ein einprozentiges Plus erreichten. Für das ganze Jahr rechnet der Verband vorsichtig mit einem Umsatzplus von rund 3 Prozent, nachdem im vergangenen Jahr die Branche noch ein Minus von 7 Prozent auf 17.2 (1981: 18.4) Mrd. DM

Umsatz hinnehmen mußte. Auch in der Industrie stehen nach fünfjährigem Produktionsrückgang die Signale auf Erholung. Für die ersten sechs Monate dieses Jahres weisen die 1430 Betriebe gut 9,5 Mrd. DM Umsatz aus, das sind 4,3 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeit. Nach Verbandssprecher Erich Naumann entspricht dies einem realen Wachstum von zwei Prozent. Weiteres Wachstum signalisiert der gegenüber dem Vorjahr um 8,5 Prozent

höhere Auftragseingang.
Die wieder anziehende Nachfrage im Handel hat auch für ein Ansteigen der Importe gesorgt (plus 8,2 Prozent im ersten Halbjahr); dabei liegt unverändert Italien als Lieferant vorn. Der Export der deutschen Möbelproduzenten stagnierte dagegen im ersten Halbjahr, was den traditionellen Ausfuhrüberschuß auf 330 (447) Mill. DM sinken ließ. Ursache für diese Entwicklung ist nach Angaben Naumanns vor allem ein Absatzeinbruch in Frankreich und Belgien, Dagegen entwickele sich der Export nach den USA, gestützt durch die Dollarkurs-Entwicklung, besonders gut, so daß für das ganze Jahr auch wieder eine Exportsteigerung erwartet wird. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr für 3,55 Mrd. DM Möbel aus deutscher Produktion ausgeführt; damit ist die Bundesrepublik nach wie vor größter Möbelexporteur der Welt.

Neue Preissteigerungen sind nach Ansicht der Sprecher von Industrie und Handel vorerst nicht zu erwarten, dafür sei die Konkurrenz zu scharf und seien die Verbraucher, die jetzt daran gingen, ihren Nachholbedarf zu befriedigen, zu preisempfind-

Die lange Durststrecke hat in der überwiegend mittelständischen Möbelindustrie (nur 9 Betriebe haben mehr als 1000 Beschäftigte) die Eigenkapitalquote auf durchschnittlich 14 Prozent sinken lassen. Auch als Folge dieser Unterkapitalisierung wertet Naumann das Ausscheiden von 76 Betrieben seit der Jahresmitte 1982. In der gleichen Zeit sank die Zahl der Beschäftigten um 7,2 Prozent auf 136 148. Dagegen hat sich die Zahl der Kurzarbeiter seit Mitte vergangenen Jahres auf rund 26 000 mehr als halbiert.

Weitere Impulse versprechen sich Handel und Industrie von der Internationalen Möbelmesse Köln im Januar, die etwa 100 000 Einkäufer aus aller Welt zusammenführt.

## PHILIPS Wenig Zeit, aber viel zu sagen? Philips Diktiersystem 800 Portabel mit nformationen beim Bürotechhande der bei Philips Data System GB Bürütechnik, Poetfach 10 53 23, 2000 Hamburg 1

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Zusammenarbeit mit Seidl München (sz.) - Die Maschinenfabrik Seidl GmbH & Co. KG, München. und der Geschäftsbereich Kunststoffmaschinen der Krauss-Maffei AG. München, werden künftig in Fertirung und Vertrieb von Spezialmaschien zur Herstellung von Formteilen Gummi, Silikonkautschuk und Polyester zusammenarbeiten Von eidl – Umsatz 1982 rund 7 Mill. DM – commen Know-how und maschinenechnische Sperialausrüstungen Kraus-Maffel fertigt die Polyester-Grundmaschinen sowie Baugruppen für die Gummimaschinen und wird veltweit den Verkauf übernehmen. Kraiss-Maffererzielte 1982 mit Kunststoffmaschinen einen Umsatz von 191 Mill DM (plus 18 Prozent) bei einer

Exportquote von 62 Prozent Tagung "Kraftwerke 1983" Hamburg (dpa/VWD) - Rund 2000 fachleute werden zu dem Kongreß Kuntwerke 1983 der Technischen Vereinigung der Großkraftwerksbe-reiber (VGB) erwartet, der gestern in Hamburg begann. Bei dem Treffen, das bis sum 7. Oktober dauem wird. pollen Wissenschaftler sowie Mitarvachungsbehörden Erfahrungen und Ungarn und Jugoslawien.

neue Erkenntnisse aus Forschung Planung, Bau und Betrieb von Kraftwerkenaustauschen. Der VGB, Essen. ist ein technisch-wissenschaftlicher Zusammenschluß von Kraftwerksunternehmen aus 24 Ländern aller Konti-

Wieder Gardinen-Wachstum Stuttgart (nl.) - Die Stuttgarter Gardinenfabrik GmbH, Herrenberg, erwartet nach Jahren der Stagnation für 1983 erstmals wieder ein deutliches Wachstum. In 1982 lagen Absatz und Umsatz bei 450.000 gm bzw. 9 Mill. DM mit einem Exportanteil von rund 20 Prozent. Für 1988 wird mit einem Umsatz von 10 Mill. DM gerechnet.

Pressevertriebs-Kongreß

Berlin (tb) - Freiheit und Ausweitung des internationalen Pressevertriebs stehen im Mittelpunkt des Jahreskongresses von Distripress in Berlin, An der Veranstaltung, die bis zum 7. Oktober dauert, nehmen rund 1300 Fachleute von 346 Verlagen und Vertriebsfirmen teil. Distripress, Weltorganisation zur Förderung des internationalen Pressevertriebs mit Sitz in Zürich, ist in 84 Ländern tätig. Mitglie-

Konkers stöffnet: Anchen: He de France Feinkost aus dem Herzen Frankreichs Handels-GmbH, Augsbergy Nachi di Josef Albert Lochbrunner; Bad Ganderskeim: Porta-Förderanlagen und Metalihau GmbH; Bremen-Blumenthal; Nachl.d. FrankStrosahl; Güterslok: Hans Cramer, Kaufmann, Inh. d. Hens Cramer, Tiefbau.

Rhada-Wiedenbrück; Heidenheim/ Bress: Rolf Vorback, Kaufm. Stein-heim a. Albuch, vorm. Inh. d. früheren Fa. Wohnbau Rolf Vorbachi. Steinheim; Hoft: Franz Steinle, Druckereibesitzer, Selb, Alleininh. d. Rudolf Goller, Buch-u. Offsetdruckerei, Selb; Neumänster: Nachl. d. Ursula Hannelore Aschmo-neit; Wuppertal: Nachl. d. Karl Johann August Bockmühl.

#### Papierloses Büro noch weit entfernt

K. SÖHLER, Hamburg Das papierlose Büro ist eine Zukunftsmusik, deren Klänge in den nächsten drei Jahrzehnten noch in den technischen Unzulänglichkeiten verhallen werden. Diese Überzeugung vertritt die U-Bix International GmbH, Hamburg, einer der führenden Anbieter von Normalpapier-Kopierern. Das Unternehmen, eine gemeinsame Tochtergesellschaft der Mitsubishi Corp. und der Konishiroku Photo Industry Co., setzt daher auch weiterhin auf Wachstum.

Der nach eigenen Angaben größte japanische Arbeitgeber in der Bundesrepublik, der anläßlich des zehnjährigen Bestehens erstmals Zahlen über die Entwicklung genannt hat, erwartet im Geschäftsjahr 1983/84 (31. Januar) eine Umsatzsteigerung um 15,5 Prozent auf rund 180 Mill. DM, Das bedeutet eine Verdoppelung innerhalb von vier Jahren. Im laufenden Geschäftsiahr entfallen 110 (94) Mill. DM auf das Geschäft in der Bundesrepublik Deutschland, 70 (62) Mill. DM auf Exporte in andere europäische Länder. Im Ausland verkauft die europäische Vertriebsgesellschaft nur an Generalvertretungen, in der Bundesrepublik vertreibt U-Bix über zwölf Niederlassungen direkt und beliefert ferner 55 Fachhändler.

ternehmen in diesem Jahr um 60 auf 560 Mitarbeiter erhöht. Gut die Hälfte arbeitet im technischen Kundendienst, 30 Prozent sind im Vertrieb beschäftigt. Rund 120 Leute gehören zur Hamburger Zentrale.

Rine abflachende Wachstumskurve im Auge, will U-Bix von 1985 an sich zunehmend neuen Kommunikationsmedien zuwenden. Dabei hat das Unternehmen Entwicklungen im Bereich der digitalen Kopierer und Printer im Visier.

UFA-THEATER / Raubkopieren nimmt überhand

## Zu wenig Kassenschlager

Die deutschen Kinobesitzer haben es schwer: Die Wirtschaftsflaute mit Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit halten die Besucher am heimischen Fernsehgerät, vor allem dann, wenn wie letztes Jahr - "König Fußball" regiert und TV-Übertragungen ein Millionenpublikum in ihren Bann ziehen. Und wenn dann noch – wie in diesem Jahr auch ausgedehnte Schönwetterperioden verwöhnen, gehen die Geschäfte noch schlechter. Die deutschen Filmtheaterbetriebe verzeichneten denn auch 1982 einen Besucherschwund um fast 12 Prozent auf 124,5 Millionen, der Umsatz fiel um 10 Prozent auf 846 Mill. DM

Wenn trotzdem die Zahl der Kinobetriebe im vierten Jahr hintereinander stieg (1982 um 53 auf 3613), ist das nur auf den ersten Blick ein Widerspruch. Einmal hält der Trend zu kleineren durch Teilung entstehenden rentableren Einheiten an, zum anderen entdecken aber kleine Orte, in denen vor Jahren das letzte Theater geschlossen hatte. Kino wieder. Besonders nachhaltige Folgen für

das Kinogeschäft sieht der Alleinvorstand der Ufa-Theater AG, Düsseldorf. Friedrich-Karl Pflughaupt, jedoch im Ausbleiben von attraktiven Filmangeboten, die geeignet wären, auch in Flaute, Hitze- und Fußballzeiten das Publikum in die Kinos zu locken. Pflughaupt gegenüber der WELT: "Unsere Besucher gehören zu 80 Prozent den Altersgruppen zwischen 6 und 26 Jahren an. Die anderen kleben an der heimischen TV-Mattscheibe." Der Ufa-Chef belegt das mit den Hinweisen auf die Streifen mit den besten Einspielergebnissen: "E.T. – Der Außerirdische"

HARALD POSNY, Düsselderf (USA) brachte es auf über 400 000 Science-fiction-Begeisterte meist junge Besucher. Er war der einzige Film, der zu Recht die Bezeichnung Kassenschlager verdiente, obwohl er erst im Dezember 1982 anlief und das Ufa-Ergebnis mit einem Rückgang der Besucherzahl um 9.8 Prozent auf fast 5.9 Mill., des Umsatzes um 9,3 Prozent auf 55 Mill. DM und des Gewinns von 7 auf 3 Mill. DM nicht nachhaltig beeinflussen konnte.

Auf den nächsten Plätzen lagen 1982 "Cap und Capper" (USA), ein "Überläufer" aus dem Jahr 1981, Der Profi" (Frankreich), "Conan, der Barbar" (USA), "Der gezähmte Widerspenstige" (Italien) und die Wiederaufführung von "Robin Hood" Unter den ersten 10 besuchemfärk-

sten Filmen war, beklagt Pflughaupt, im Gegensatz zu 1981 (4) kein einziger deutscher Streifen mit nennenswerter Resonanz. Dabei waren unter den 311 in den Kinos angelaufenen Filmen immerhin 70 deutsche. Kein Wunder, daß die 122 US-Streifen einen Verleiher-Marktanteil von 55.4 (52,9) Prozent eroberten. Die Deutschen mußten mit 11,3 Prozent den zweiten Platz den Franzosen (11,7 zent) überla

Das Thema Video ist für Pflughaupt ein "Krimi eigener Art". Das illegale Kopieren und Verleihen von Spielfilmen nimmt immer schlimmere Formen an. Mit hohen Geldsum-

men bestochene Filmvorführer "überlassen" für eine Nacht eine Filmroile unbekannten Raubkopierem und haben - wenn sie ertappt werden - nur eine geringe Geldstrafe zu erwarten. Dasselbe Delikt ist in England und USA mit Gefängnis pedrolit.

#### NAMEN

Klaus-Dieter Lapanske, bisher Ge-schäftsfilhrer der Rüterbau GmbH, ist per 1. Oktober 1983 zum weiteren Mitglied der Geschäftsführung der Neuen Heimst und der Neuen Heimat Städtebau, Hamburg, bestellt worden.

Herbert Becker, bisher Prokurist und Verkaufsleiter beim Carl Heymanns Verlag, Köln, wurde zum weiteren Geschäftsführer der G. D. Baedeker GmbH. besteilt. Ji wird als Geschäftsführer abberufen.

Dr. Michael Thiele (38), Produktmanager bei der Grundig AG, Nürnberg, hat zum 1. Oktober 1983 die Leitung der Pressenbteilung übernommen. Er ist Nachfolger von Dietrich Matthes, der zur Deutschen Presse Agentur (dpa) überwechselte.

Erwin Settz, Präsident des Bauernverbandes Schwaben, ist zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Südvieh GmbH, München, gewählt worden.

Sein Stellvertreter wurde Rudolf Bachmann, Präsident des Bayerischen Raiffeisenverbandes.

Lorenz Kesting, Gründer und Seniorchef der Unternehmensgruppe Kesting, Lünen-Brambauer, wird heu-

Karlherst Kenrad übernimmt in der Geschäftsführung der Schotthreles CmbH Ray sort Marketing und Vertrieb, das bis-her Ernst vor Nieden leitete, der nach Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand tritt. Jürgen Bosse wird im Ressort Technik Nachfolger von Dr. Hans Georg Ritt, der als Leiter der Unternehmenssparte Rohr zur Muttergesellschaft Schott Glaswerke nach Mainz berufen wurde.

Welfgang Bets, Alleininhaber der seit 1847 existierenden Schloßfabrik Gebr. Betz, Schwelm, wird am 6. Okto-

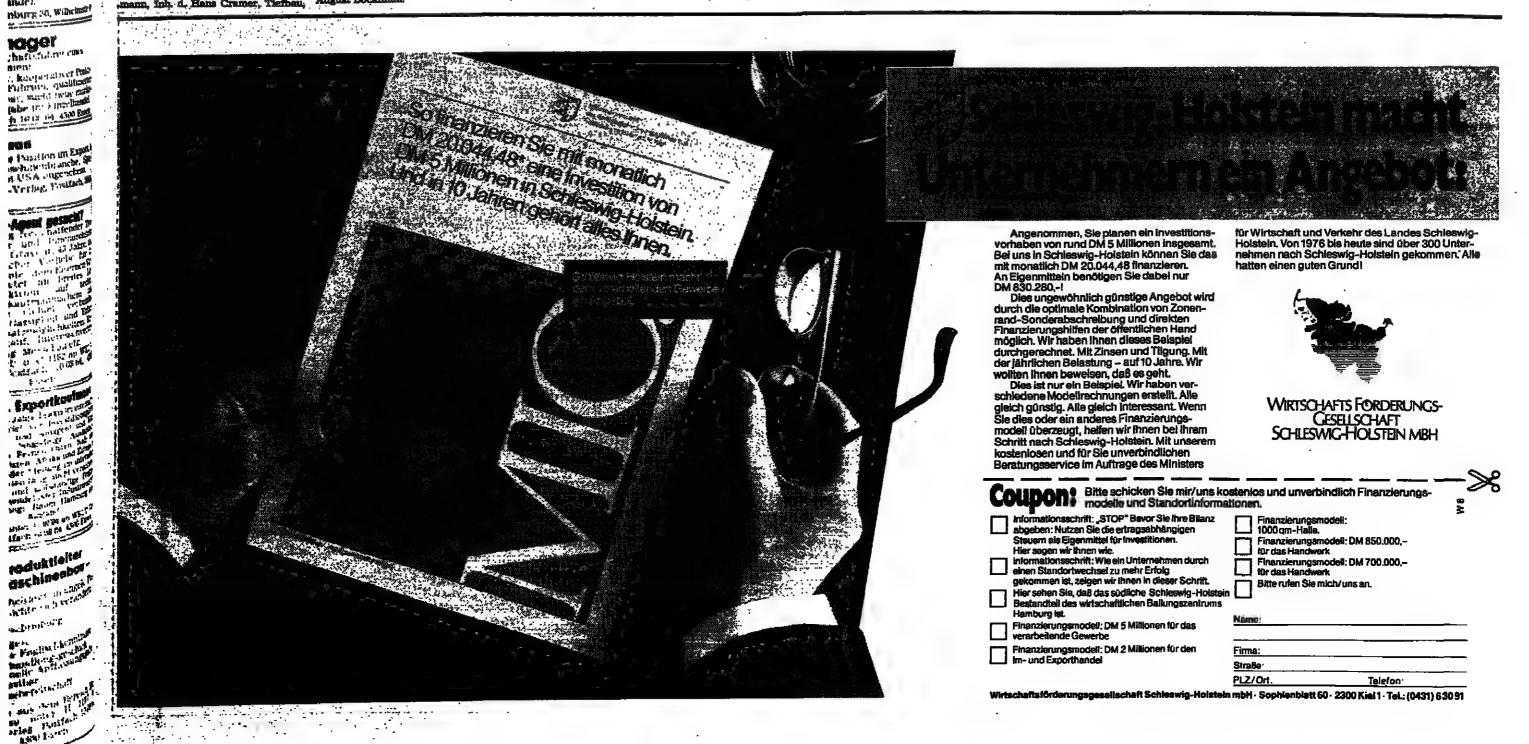







DER SCHAFHOR

exklusives, behagliches Haus; komfortable, außergewöhnliche Zimmer. Übernachtung Inkl. Frühstick pro Person ab DM 55,- im DZ, erlesene Kiber mit Foreller- und Lamnspezieltäten aus eigener Landwirschaft; Konferenzzäume; Beeitzer: Dr. Lother u. Dr. Charlotte Winkler



Die tausendjährige Kunst- und Kulturstadt mit ihrer historisch gewachsenen Schönheit bietat für Tagungen und Kongresse einen besonderen Rahmen. Herrliche Bauten, einzigartige Sammlungen und Museen von europäischem Rang, reizvolle Landschaft, zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, ein vielfältiges Jahresprogramm mit Höhepunkten für Konzert-, Theater- und Kunstfreunde bleten den Tagungsgästen Bambergs Abwechstung und bleibende Eindrücke. Auch erwarten diese die köstlichen Gaumenfreuden der fränkischen Küche

Für Veranstalter übernkmmt das Städtische Frem berg, Postfach 22 45, Tel. 99 51 / 2 64 01, gern alle örtlichen Vorbereitungen.



IHR HAUS ALLE FÄLLE

Unser neues Schmuckstück, direkt am See in Stuhlreihen 1100 oder an Tischen 800 Sitzplätze Halle in drei Sále teilbar, mit Bühne, Foyer, Nebenräumen, Restaurant-Cale, Sesterrasse (Pächter: Hubert Hübler) Tiefgarage, großer Omnibus- und Pkw-Parkplatz LINDAU ~ Ferieninsel und Internationale Tagungestadt 3400 Gästebetten in Hotels, Gasthöfen, Pensionen, Ferlen-

wohnungen und Privatzimmern Auskunit: Verkehrsverein, 8990 Lindau (B), Tel. 08382/4035



#### Warum nicht ...



... im Zentrum internationalen Geschehens, in optimaler Verkehrslage, ein traditionsreiches Haus mit einem modernen Hotel verbinden?

#### DAS KONGRESSZENTRUM ESSEN:

Tagungs- und Veranstaltungsraume von 12 bis 1800 Personen

Moderne Konferenz-

technik in traditions

- reichen Räumen Kongresse, Ausstellung,
- Festballe, Konzerte,
- Stadtgartenrestaurants mit Sommerterrasse, urgemütliche Bierstube
- Personliche Führung Tiefgarage
- Direkter Zugang zum Hotel

Kongresszentrum Saalban Essen Huyssenallee 53 Tel (0201) 221866 Telex 8571190

- 207 moderne Zimmer Selbstwahltelefon, Farb-TV, Mini-Bar unweit der Innenstadt am ruhigen Stadtpark gelegen
- Restaurant am Park Internationale Küche, Cocktail Bar
- Konferenz- und Bankettraume
- Club "Papageno" Discothek
- Pool und Sauna
- Tiefgarage Direkter Zugang

zum Kongresszentrum PARKETI-Sheraton Hotel Huyssenallee 55

Tel. (0201) 2 09 51 Telex 8 571 266 ihre leistungsstarken Partner



Tagen mit Atmosphäre: in Freiburg's Colombi Ihr Gourmet-Hotel mit Flair, Komfort end internationalem Tagangs-Service,

Kongresse, Tagungen, Konferenzen erscheint monatlich.

Informationen erteilt Ihnen gern:

Waldhotel Hahäferberg

sel-Espenau 1, 05673/7971 Ringhotel Kassel



Jetzt 20 DORINT Hotels

AGEN

Das heißt: die Gewißha haben, neben bester

Arbeitsatmosphäre und genugend gesellschaft-liche und kulturelle

Reizvolle Nahziele im

eine Individuelle Rahmen

Theater - Konzerte

Blumeninsel Mainau Internationale Spielbank

Autofahre Tag und Nacht

Fordern Sie die 36-seitige

Unterbringu



2000 Hamburg 36 Tel. 0 40 / 3 47 41 33 oder 3 47 44 83

Topfit tagen – Halle mit Hotel. Tagen in einer neuen Anlage. \* Mit Räumen

für 10-1000 Pers. Mit perfekter Tagungstechnik. Mit persönlichem Tagungsservica. Mit idealer Verkehrsanbindung: Autobehndreieck Stuttgart 5 Minuten, Flughafen und Stuttgart City 15 Mirruten, S-Bahnanechluß.

Postfach 1763, 7250 Leonborg 25 Telefon (071 52) 2044 90 Herm Philippi

Es gift nech Schänes



5300 Bonn-Bild Godesberg T. (02 28) 35 40 01 - 04, Telex 08 85 4 Tagungen, Kongresse, Emplange und Familienfeiern Sonntags der beliebte 4-Uhr-Tanztee

INTERMOR Die Hotels der Behaalichkeit Tagungen im

Tagen im

Rurparkhotel

3437 Bad Sooden-Allendorf 2,

Tel. 05652/3031

DREESEN

Ringhotel Bonn

Ideal ful Etholung.

Intermor-/til Tagungen,Konferenzen, Jaminum im INTERMAR-STIL sind zu einem Begriff geworden. Fordem Sie tilte nseren Prospekt en. Wir sind such the Pariser for

NEUENAHR AHRWEILER

Tagungen

Seminare

Kongresse

Predicts 503 k 5463 Bad Neuenahr-Ahr



Tagungeräume für 20 bis 250



Von Dezember bis Februar und Juli bis August überraschen wir Sie mit einem \_SUPER-TAGUNGS-ANGEBOT".

Fordem Sie unseren Sonderprospekt. Hotel Schwaghof

Tel. 0 52 22 / 14 85, Tx. 9 312 216







#### Ihr HOTEL IN WIESBADEN Seminare, Tagungen, Konferenzen

157 Zimmer mit Bad, WC. Mini-Bar, TV.

Sauna, Solarium, Swim-

Video-Großbildschirmanlage, BETA-System Kostenlose Parkplätze

5 Tagungsräume

bis zu 80 Personen

Moderne Ausstattung

Forum Hetel Wiesbaden

ming-Pool

Abraham-Lincoln-Str. 17 6200 Wiesbaden Tel. 6 61 21 / 7 78 11 Telex 4 186 369, Reservierungen: 0 61 21 / 7 40 41

WITTHOFT'S GÄSTEHAUS

WILSEDE
Dr. med. Uts Böttinghama
3045 Bispingen-Winede
Tel. 0 41 75 / 5 45 und 3 11
Des persönlich geföhrte Haist in den alter
Heldedorf Wilsede wird-geptig: durch de

Hotel Landhaus Topen PAS FICLUS



Erholungsparadies in Nordseenahe

Hotel Jagdschloß Niederwald 6220 Rüdesheim/Rhein - Ta Oc Konferenzen und Tagungen Räume für 20-70 Personen, Gruppenarbeitsraume, Tageslicht, moderne Tagungstechnik 48 Zimmer (85 Betten) mit Bad/Dusche/WC und Selbstwahltelefon Hallenbad, Sauna, Solarium u. Fitneß-Anlage





Nur 1.400m

Lohne - Dinklage der Autobahn Hansalinie (50 km nördi. Osnabrück)





TAGUNGS-STATTE HAUS DES GASTES

Saaf bis 90 Pätze, Bühne (ca. 100 qm), mit Bewirtschaftung, erst-klassige Küche, 2 Kegelbahnen. Unterbringung der Gäste in guten, Hotels, Gasthöfen und Pensionen in prachhofiler in den behat in den bei den prachtvoller Landschaft in der Nähe von Baden-Baden.

Hauptstr. 94 - 7582 Bühlertal · Tel. (07223) 73395 + 7062

Das große WELT-Prämien-Angebot

Wenn Sie der WELT einen neuen Abonnenten vermitteln, haben Sie freie Auswahl unter vielen wertvollen Prämien. Hier nur einige Beispiele: Pilotenkoffer, Herren- und Damen-Armbanduhr, Schallplatten oder aktuelle Bücher, Weitere Prämien im WELT-Katalog.

Bitte anfordern!

An: DIE WELT, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Bitte schicken Sie mir den WELT-Prämien-Katalog. Strobe/Nr. PLZ/Onto 



MOPISCHE HA

Deservation .

gerfahun die

724 march 13-17

36 Supplied to be a con-

HARIA ALM

to Emergency and a more

et Greather to Introduce

ad praders of the care of

Wat Bur Barre

Berglie v. Priv.

TA 443 8 5 2

Salata Company

state Mogic management u

with a Salte inc.

: Eightef w.Fe. 215 : 92 2 : 2

tere Inform

roch, 5. Oktober is

ESBADD

mierenzen

smulzeranine

a Sti Personen

orne Ausstallung ..

o Cresibilisching

ge. Bl. T.A. System

2: 0 of 21 / 7 40 q

SFT'S GASTEHAL

WILSEDE

Ned. Uta Buttinghau

S Steppengden Wilsede

2 at 75 5-55 und 111

will percentile their in the

Lineals with SPENG In-

ucia Konterazione

MEZAKTICHET TOCHE

ina. Solorium, Masso Orelecta Hamburg-Har

Shisaradan Teles She

Dobrock

Viederwald

nach

RETAL - TENNIS - REEL i fyratiditische Rese Mark year of 70 Street St. Topical Control (2) Spaniel Self

No. September 1988

2010 Chimilian C

MINISTER RESIDEN

frank profess Mary Alasiber

150 1400 B

A 4 Part with contract Contract

Je (ct ASTRET ENGE

e aufordem.

WAS THE WHITE

1004 Th 400

en Sie gem

4n-Str. 17

78 11

ŧ,



BUNDESVERBAND DER BETRIEBSKRANKENKASSEN
LANDESVERBAND DER BETRIEBSKRANKENKASSEN NIEDERSACHSEN

Am 30. 9. 1983 verstarb völlig unerwartet im 62. Lebensjahr unser langjähriger Vorsitzender der Vorstände

#### **Peter Hubert**

Der Verstorbene gehörte der Selbstverwaltung der betrieblichen Krankenversicherung seit ihner Einführung nach dem Kriege im Jahre 1953 an. Als alternierender Vorsitzender der Vorsitzende des Bundesverbandes der Betriebskrankenkassen und des Landesverbandes der Betriebskrankenkassen hat er durch seinen unermödlichen Einsatz, sein umfangreiches Wissen und seine reiche Lebeuserfahrung über mehr als zwei Jahrzehnte die Geschicke der betrieblichen Krankenversicherung maßgeblich mitgestaltet.

Wir verlieren in Herrn Hubert eine Persönlichkeit, der die Betriebskrankenkassen viel zu verdanken haben.

Er wird uns unvergessen bleiben.

Vorstand, Vertreterversammlung, Geschäftsführer und Mitarbeiter

des Bundesverbandes der Betriebskrankenkassen, Essen, des Landesverbandes der Betriebskrankenkassen Niedersachsen, Hannover

etzung findet am Donnerstag, 6. Oktober 1983, um 10.00 Uhr, auf dem Engelsohder-Friedhof (Kapelle), Alte Döhrener Straße 96, in Hamnover statt.

angalustitut: Bahat, 3000 Flannover, Oesterleystrafie 14.

Ergebnisse 1. Halbjahr 1983

in seiner Sitzung vom 23. September 1963 überprüfte der Verwaltungsrat die Ergebnisse mit Starki vom 30. 6. 1983.

Nachstehend ein kurzer Oberblick:

m Ted. FF Stand: 30. 6. 81 30. 6, 82 30, 6, 83 ...... Umsatz (ohne Steuern) 911 368 1 070 648 1 167 583 48 961 Nettoertrag (nach Steuern)

Der Rückgang des Betriebegswinns vom 30. 6. 1963 im Vergleich zum Vorjahr ist zurückzuführen

außergewöhnliche Kosten, die durch die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand von 140 Personen entstanden (8 Mio.)

eins Erhöhung der Zuweisungen für Abschreibungen, im Zusammenhang mit den bedeutenden Investitionen, die im 1. Halbjahr getätigt wurden und bis Ende des Jahres fortgesetzt werden. Diese Zuweisungen betragen 72,4 Mio. FF gegenüber 52,3 Mio. per 30, 6. 1982.

Der Nettoertrag ist wesentlich gestiegen, wobei die Ergebnisse von 1982 durch die Neustrukturie-rung der amerikanischen Niederlassung beeinträchtigt wurden.

Der Richentrag nahm um 49,3 Mio. FF zu und beläuft sich jetzt auf 91,3 Mio. FF (+ 85 %). Die Burchführung der Ziele, die wir uns für das 2. Halbjahr gesteckt haben, steht in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage.



#### 20. Rückkaufangebot

Wir machen den Inhabem unserer

6%igen Pfandbriefe Reihe 101 -260078- A/O

folgendes freiwilliges Rückkaufangebot:

Wir sind bereit, zum 1. Dezember 1983 im Einzelfall bis zu nom. DM 5.000,- unserer 6%igen Pfandbriefe Reihe 101 zum Vorzugskurs von 100% freiwillig zurückzukaufen, sofern die Stücke am 31. Dezember 1970 im Besitz des Einreichers waren und sich zum Zeitpunkt der Einreichung noch befinden.

Das Angebot kann ab sofort

#### bis zum 21. November 1983

angenommen werden. Die Verzinsung der zurückgekauften Stücke endet am 30. November 1983. Der Gegenwert wird am 1. Dezember 1983 unter Verrechnung der angefallenen Stückzinsen gutgeschrieben. Die üblichen Verkaufsspesen sowie die Börsenumsatzsteuer sind vom Einreicher zu tragen, Inhaber von Pfandbriefen der Reihe 101, die die vorerwährten Voraussetzungen erfüllen und von dem Rückkaufangebot Gebrauch machen wollen, werden gebeten, innerhalb der vorgenannten Annahmefrist (bis zum 21. 11. 1983) die Stücke mit Zinsscheinen per 1. April 1984 uff. unter Vorlage des Depotauszuges per 31. Dezember 1970 oder entsprechender Nachweise bei uns oder über Ihre Depotbank zum Rückkauf durch uns einzureichen. Der Gegenwert fehlender Zinsscheine wird vom Rechnungsbetrag abgezogen.

Wir bitten die Kreditinstitute, alle in Betracht kommenden Kunden von dem Rückkaufangebot zu unterrichten und bei der Annahme des Angebots durch den Kunden das Vorliegen der Angebotsvoraussetzungen zu prüfen. Bei Einreichung der Stücke ist seitens der Kredit-Institute zu bestätigen, daß die Angebotsvoraussetzungen im Einzelfall vorliegen. Für die Unterrichtung der Kunden und für die Einrelchung der Stücke bei uns stehen entsprechende Formulare auf Abruf

Für die Wiederanlage des Gegenwertes empfehlen wir den Erwerb unserer Pfandbriefe und Kommunalschuldverschreibungen zu den jeweiligen Tageskursen.

Frankfurt a. M., im Oktober 1983

Der Vorstand

#### 

#### KONKURS-AUKTION ]

Im Auftrage des Konkursverwalters, Herm Rechtsonwelt Dr. Gerd G. Weiland, versteigere ich gemäß Auktionsbedingungen gegen Berzeh-

Donnerstag, 13. Okt. 1983, ab 10 Uhr Griegstr. 75, 2000 Hamburg 50 (Altona) usmittelbare Nähe BAR-Abfahrt Othmarschen

#### die Maschinen- und Betriebseinrichtungen der Firma Pelikan Informationstechnik vormals Lumoprint

¡Kmattheffspritzerel: Schnecken-Spritzgußautomaten Anker Typen V 28-140, V 17-45, A 17-45, V 8-20, A 8-25; Sommer DS-Variant; Mourer MH 40-80, MH 50-80; Arbung Typ C 44; Helz- und Kühlgeräte, Trockenschrank, ¡Granulatmähle PALLMANN PS 3-5;

| Niestand-Stauzzenk: Excenterpressen FBU 15, 35, 50, 75, Edelhott, hydr., Einständerpressen, Fabr. DORT, pneumatische Zweihandpressen, Fabr., DUNKES Typ. DZ 1, DZ 2; Handhebelpressen.

Sögerek: Trenn-Kreissögeautomot Rykart Typ RKA 53; Bearbeitungssta-tionen SCHLATTER Alromat UBE + USAS; Metallkreissäge EISELE Typ LMS

Widecharel: Entfettungsanlagen: FERMECO Tiger 18, HERBO 5; 3-Kam-mer-Ultraschallreinigungsanlage BRANSON, Typ SDM/TW, Poliermaschi-

Dreheret: Dreh- v. Longdrehautomaten: TRAUB, Typen A 25, M 125; TORNOS R 10; Leit- u Zugspindektrehbänke LENEN LZ 45, LZ 45 B, SCHAUBLIN 102 VM; Rundschleifmaschinen: MSO FM 750 + FM 500, Karstene ASA 500; Säulen- v. Tischbohrmaschinen, Schleifbäcke.

Werkzeugbau: Universol-Werkzeugfrüsmaschinen Fabr. DECKEL: FPT, FPZ, SCHÄUBLIN Typ 13; Schneithabler Klopp 850; Bandsäge Mässner SM/420 A; hydr. Tuschierpresse Rijke TBR 500; Prözisions-Harizontal-Flachschieflmaschinen HFS 9.3; HFS 204.

Trassportaittel: Elektro Delchiel v. a. Stopler, Hubtische, Gabeil gen, Parralizane v. Hängebahnen DEMAG; Plattform-Magazi Etagenwagen, Transportroller. Tischlerel: Kreiszägen, Dicktenhobel, Bandsäge, Fräsmaschinen, bänke, Holz (Buche v. Eiche).

komplette Werkzeugausgabe System Hahn + Tolb mit laistt

Loger: Schweriast-Hochlanggut- u. Palettenregale System Bartels v. Thyssen; Vierwege-Hochregal-Stapier, System Lagereinstchung für Keintelle mit Lagerbühnen, Treppen u. Podesten; Jerner Schweriast u. a. Regale System Schäler; mechan, Vorfertigung: Fräs-, Behr- u. Re automaten, Lötschleppanlage;

mechan, Verlertigung: Präs-, Behr-u, Reihenbohrmotchinen, Gewinde-outomaten, Lötschleppanlage; Sanderehrichtunges: Fließbandarbeitspiätze, Zyklan-Absauganlagen, Kätte-Wärze-Kilma-Pröfitammer, Typ 38,4 E. Fabr. Weiss-Technik, 8,1 1981/82; Verpackunganlagen rink Hebebühren, Kempresserenslage Al-las Copes GA 510, Druckinfittrockner DEMAG, Typ. KT 60, Elektrowerk-statt; Umformer 60 Hz, 42 kVA; Kastisesekinfelkung V. A-Geschirrsput-anlage, Fabr. Korff, Dunstabzugahaube, Kantoffelkut A-Geschirrsput-be, Wätmeschrank, Kaffeemaschine WMF Export 5000.

entertailes: Aluminium, Messing, Automatons

Dienstag, 11, Okt. 83 + Mittwach, 12, Okt. 83
Jeweits von 10–16 Uhr und 2 Stunden vor Beginn
Detailliorier Katalog auf Anfrage.
I eine rasche und reibungslose burchführung der Auktion zu gewährten, erhält jeder Kunde am Eingang nach Angabe seines Namens und Hinterlegung von DM 302,—eine Bieternummer.

WALTER H. F. MEYER

Michael Meyer, Schötzer, vereid, u. äffenti. best. Auktionator Kestor: Nageliureg 14–16, 2003 Hamburg 1, Tel.: 0 40 / 26 37 21

#### BIE SILOAU BLINDEN- UND AUSSÄTZIGEN MISSION SIEGEN

und Aussatz

Helfen Sie uns, damit wir weiterhelfen können: DM 18 blindheitsverhütende Medikamente DM 30 für eine das Augenlicht rettende Operation DM 50 für monatliche Medikamente für 10 Aussätzige MICOAN MINORO- UND AUSSÄTZIGEN MINERON SEGEN 31, Poetlach Postacheckt. Köln 157 994-506 / Sparkasse Siegen 5108 5275

Mit dem älter werden wird so manches schwerer.

Zeit für die Dinge, die wichtiger sind und wichtiger

Was man früher noch mit Freude und der linken Hand

gemacht hat, kann im Alter zur Last werden. Geben Sie

Die Wohnstifte der die haben dieses Konzept verwirk-

licht: Wohnen und Leben im eigenen angemieteten Appartement mit viel Service, Pflege und Personalprä-

Entlasten Sie Ihr Leben, planen Sie Ihren Ruhestand, Ein

dsb-Wohnstift nimmt Ihnen viele Sorgen ab, damit Sie

informieren Sie sich genau, schauen Sie sich die dsb-

Nähere Informationen über das vielfältige Angebot der

dsb- Wohnstifte (auch zum sofortigen Einzug) erhalten

COUDON, ich interessiere mich für das (bitte ankreuzen)

Einsenden an die Zentrale: dsb-Wohnstifte, Roscherstr. 12

■ Wohnstift

Celle

We 051083

Wohnstifte an, das ist kostenlos und völlig unverbindlich.

freier, leichter, angenehmer leben können.

Sie mit diesem Coupon.

Name

Straße

PLZ/Ort

☐ Wohnstift ☐ Wohnstift

3000 Hannover 1, Telefon 05 11 / 34 51 31

Freiburg i. Br. St. Ingbert/Saar

es ab, lassen Sie es andere tun, nutzen Sie Ihre Kraft und

#### 

#### MARIA ALM

meintegablet Saulfelden) 1- bis 5-21-Eigentumswohmm-ger (36 - 120 m) mit sidsettigen kegien und Pangramablick, Gegeüber Skilft und Nabe Orts-zeitrum Eine der landschaftlich killischsten Erhohungsgebiete de Salzburger Landes Oster-

Beusbehnitt kurz vor Feitigresiek (trandbuckelatrigun) mick gründerwerbsteuerfrei dismolinamenterial hitte and "Dein Hehm" – Wehnungsban, Gesellschaft m.b.H. 1020 Salzburg Igniz-Rieder-Kai 13a Tel. 0:43 / 6 62 / 2 25 06-0

HI Elematin v. Priv. III

10 000 m² in Lamstedt, zur DM 108 000,- a. 3000 m² treie Bauweise. Te. 0 40 / 20 84 93

#### **Gesucht werden** Feriensbiekte im **2018 PH 1980** zum Vertrieb

Appartements oder Bungalows

von Internationaler immobilien Vertriebsgesellschaft mit neuestem Know-how und

Zuschriften unter W 1116 an WELT-Verlag, Postfa 10 08 64, 4300 Essen.

Bud Herzburg, v. Priv. Walmdach-Klin kerbungalow, voll unterteilert, Rj. 79 Kamin, Bestansstatt., DM 435 000,-Tel. 0 53 22 / 8 01 41

#### TIOPISCHE HAZIENDA IN KOLUMBIEN

verkauft chweizer Ehepaar. 180 ha im Flachland. 60 Min. von Dep-Hauptstat. Bauerngut mit Herrschaftshaus, Personalunterklinften, Licht, Krit. Wasser. Viehzucht in voller Produktion, Orangenplan-tagen im ambau, Wald und reiche Tierwelt. Grundbucheintrag. Stablle pott. Verhältnisse. VB ab. 750 000,- zuzüglich Vieh. Besitzer wellt z. Z. in Zürich.

hice Nor. EA Dr. Hans H. Schmid, Fach 368, CH-8638 Zörich, Tel. 8 86 11 / 4 82 72 51, Telex 5 6 476.

#### state Möglichkeit zum Erwerh einer Ferbrurohnung mit Ausländerbewilligung in Zermatt/Schwelz

Verauf direkt vom Besitzer ohne Maklerprovisionen.

2-Zimmer-Studio, neu möbliert, im Zentrum von Zermett.

Preis: sfr 298 800,-

Einaufszentrum. Zentrale Lage in mittlerer

Grostadt. Voll vermietet. Mietverträge index-

gebinden. Eröffnet Anfang 1983. Das Objekt ist

voll nanziert: 50% Eigenkapital, 50% Fremd-

kapal. Vorgesehen ist die Umwandlung des

Freidkapitals in Eigenkapital, um die Renta-

Betligungen an der Kommanditgesell-

Interessante Daueranlage mit nachhaltigem

bilit noch weiter zu steigem.

Wezuwachs.

schit ab DM 50.000, - möglich.

Ernsthite Interessenten erhalten weitere Auskunft unter Tel-Nr. 00 41 / 33 37 96 13

#### lesse gewi

Binmaliger Warenford mit unbe-schränkter Emissionshöhe steht ih-nen jetzt zur Verfügung Geboten werden 4,5% Erstprovisionen am Verkände plus 30% leufende Ma-klerrourtage für die gesamte Lauf-seit der Anlage. Außerdem Wetter-verkaufsprovision. Mindestinvestition mur US-5 5300. Sammans werden dermische in We-

nare werden demnächst in St-109a durchgeführt, MANDELN SE JEIZH ūreo in verschi

chen erhältlich. Kontakt durch: Postfach

Miles, Weiner, Zaner and Associates 250 West Manroe Street Chicago, Hilnois, 60605 USA Teles: 4 550 542 Telefor: (\$12) 3 44-34 17

Habe Stenervortelle sind selbsiv

Nardseeinsel Föhr – Wohnen a. Mee Suchen Sie etwas Besonderes?

Summen our twees becomedered?
Für diejenigen Anleger, die abselts v.
Massentourismus, aber in dir. Strandlage investieren wollen, hauen wir
ezrel Friesenhäuser unmittelh. a alten
Kurpark Wyk a. Führ. Kamin u. Fußbodening, Sprossenfenster u. Saune sind
unr einigen Detalle die den Gewählt. denlug, Sprossenienster u. Saune sim mr einige Detalls, die für Qualität ste hen. Sichern Sie sich die Vortelle einer außergewöhnl. Standortes. Rufen Sie

Heinrich Ehlers Wirtschaftsbe für Ärzte GmhH, Katinginenstr. 32, 45 Osmabr Tal 0541/489 05

#### **HORIZONS 2000**

ht AGENTEN, um eine einmaligemöglichkeit in erstkiassig eurkand anzubieten mit außer; hnlich hohem Mittel- und langfris Einkommen. Projektiertes jähri Einkommen über 50% währer hnten. Erste Investitionsphas gerecht abgeschlossen. Minde ge § 12500. Material sieht in h. Francisisch, Deutsch ode ge 5 12 500. material ge ch. Fransisisch, Deutsel Arabisch sur Verfügung, Für weitere Auskünfte: GLOSS PLAN SA 24, Av. Mon Repos 1005 Laussume, Schweiz

Tel. (31) 22 35 12, Telex: 2 5 185

Preis pro m² DM 1650; bioten wir on. Die ganze Anlage ist voll renoviert, bestens verwal-tet und sehr gut vermietet – In bevorzugter Wohnlage – freifinanziert

- freifinanziert
- keine Maklergebühren
- günstige Finanzierung
- mit. Belastung wird durch Miete
u. Steuervorteile gedeckt.
NEORMATION UNTER
TEL 02 41 / 6 78 75 oder 6 67 97

Costa Blanca

Ingrid Vahle - Vermögensberatung ah 15% p.a. Zuschr. n. 8 1274 m WELST-Verlag, Postfach 20 06 64, 4300 kmen

#### Kanfen Sie sich ein Stilcichen von Anchen

To exact the day of 2 TW)

If oxed the day of 2 TW)

If it is goes at 15 m² Wohnfüche und
co. 250 m² Grundstücksomteil zum
VOLUMENT SES VON DM 187 750

O 47 54 / 4 24

Häuser und Wohmingen schon ab DM 29500, direkt vom Bau-herm Auch Beu nach eigener Wünschen.

Bestel v. Partner Immobilies Brink 7, 6430 Bad Hersfeld, Tel. 0 66 21 / 7 52 10 u. 0 55 20 / 16 52

Bauherrengemeinschaft Köln Stadttell Raderberg, Anna-Straße 19

Ihre Vorteile: Begehrle, ruhlge und zentrele Wahnlege Angertassen Prasse Elchern hohe Warbungskosten, Instantelle zusätz-Prassent Verbraufstatzen Gazantiere Min-kosten- und Zinsgarantie Gazantiere Minposen- und zinsgetanne v Garamenia Meterbescheitung mit 5-jähriger Festinlete © Inflationsgeschütztes Sachwarhermögen mit Wertstelgening von Jahr zu Jahr e Die Firmangruppe Hundegger haf 12 Jahre Abwick Lungserfahrung mit Bauhernenmodellen «Kostenlose Information von

#### Hundegger Wohnbau-Immobilien-GmbH

Tel.: 02 21 / 21 93 47 5000 Koln 1, Hohenzollernring 55

oltes Plambous

Komf.-ETW. Wuppertal-Barman, 2 ZL K/D/B. 67 x2. 155 000,- DML Zusehr, u. U 1218 an WELT-Veriag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### 

#### Berlin

#### Klimatisierte, massive Halle

insbesondere als Film- und Fotolabor oder für ähnliche Zwecke einschl. Lagerung geeignet

in Berlin-Lichterfelde-Süd zu vermieten. Baujahr 1973 Stahlkonstruktion, ebenerdig, Höhe 4 m, 1130 m<sup>2</sup> Büro (inkl. Kantine) 600 m²

Anfragen erbeten an:

ehemaligen Reichsbahnvermögens (Vorratsvermögen), in Berlin (West), 1 Berlin 61, Hallesches Ufer 74/76, Tel. (0 30) 2 60 02 386

#### 4400 Münster – Büro-/Praxisrävme

231 u. 201 m² im EG eines repräsentativen Wohn-, Büro- a. Geschäftshauses in der Innenstadt zu vermieten oder zu verkan-fen. Frei zu gestaltener Innenausbau, 4 Pkw-Einstellpl/Einheit, Erstbezug sofort.

Tel. 02 51 / 4 00 31 / 6 19 34 (privat)

MMOBILIEN

#### Bauherrengemeinschaft Eriskirch am Bodensee. Objekt in landschaftlich reizvoller Umgebung. Seenähe.

Naturschutzgebiet. Gute Verkehrsverbindung - auch nach Österreich und in die Schweiz. Erstellung von 19 Eigentumswohnungen. Wohn- und Nutzfläche 52 m²-144 m<sup>2</sup>. Endpreis 184.700, - DM (einschließlich Stellplatz) bis 505.600,- DM (einschließlich Tiefgaragenstellplatz).

Geeignet für Selbstnutzer oder Vermieter.

Gewerbeobjekt in regionalem Oberzentrum.

Errichtung in zentraler Lage. Nutzung: Hotel, Läden. Voll vermietet. Fertigstellung Ende 1984. Gesamtfinanzierung: 60% Eigenkapital/Gesellschafterdarlehen, 40% Fremdkapital. Langfristige Finanzierungszusage sowie Zwischenfinanzierungszusage liegen vor.

Mindestbeteiligung DM 50.000, - an vermögensverwaltender Kommanditgesellschaft (höhere Zeichnungsbeträge müssen durch 10.000 teilbar sein). Gesellschafterdarlehen 100% der Beteiligungssumme. Finanzierung auf Antrag möglich, grundbuchliche Sicherstellung nach Fremdfinanzierung. Interessante Rendite.

Watere Informationen durch Bankhaus Steinhart KG · 7530 Pforzheim · Goethestr. 2/Ecke Badstr. · Tel. (07231) 35091-94 · Tx 783300 s bank | die Bank, die gute Zinsen zahlt

HY. Primier Kow

#### Warenpreise – Termine

Zu einem Kurseinbruch kam es am Montag bei der Gold-, Silber- und Kupfernotierungen an der New Yorker Comex. Während Kaffee fester schloß, ging

| Kakao schwächer aus dem Markt.                                                    |                                      |                                      |                                                          |                                             | Õ                              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Getreide und Getrei                                                               | depro                                | dukte                                | Kakao<br>New York (S/I)                                  | 3, 19,                                      | 39. 9.                         |              |
| Webse Chicago (chush)<br>Dez.<br>Marz                                             | 3. 10.<br>369,75<br>364,75<br>390,50 | 80. 9.<br>370,50<br>385,00<br>390,50 | Dez. Migra Terminikontr, Mai                             | 1990<br>2012<br>2035                        | 2064<br>2082<br>2105           | HS S         |
| Weizen Winnipeg (can. \$-1)<br>Wheat Soard of<br>St. Lawtence 1 CW<br>Amber Durum | 3. 10.<br>237,79<br>262,59           | 36, 9,<br>238,64<br>262,59           | New York (orb)<br>Norwald Ht. 17 January<br>Marz<br>Marz | 11,20<br>11,58                              | 10,83<br>11,25                 | Sec          |
| Rognes Wienipeg (can. S/1)<br>Clig.<br>Dez                                        | 155,50<br>158,30<br>185,50           | 156,30<br>160,00<br>166,50           | Sept                                                     | 12.15                                       | -                              | 3            |
| Hafer Winnipeg (cab. S.A) Old                                                     | 134,20<br>127,00<br>125,50           | 135.00<br>1 <i>27</i> ,70<br>126,50  | Kaffee London (EA) Robusta- Kontrakt Nov.                | 3, 18,<br>1838-1840<br>1820-1822            | 39. 9.                         | N<br>N<br>Sc |
| Hader Cheago (chush) Dec                                                          | 3. 10.<br>189,25<br>199,00<br>204,00 | 38, 9,<br>190,50<br>200,00<br>206,00 | Márz                                                     | 1740                                        | 1765-1768<br>2749              | 40504        |
| Mais Cheago (chush)<br>Der<br>März                                                | 352.50<br>355,75<br>357,25           | 354,25<br>357,00<br>356,00           | Termiokontraki Dec März                                  | 1480-1461<br>1474-1475<br>1485-1488<br>2687 | 1497-1498<br>1493-1493<br>4631 | Tue No.      |
| Serste Winnpeg (car, S-T)<br>(kg                                                  | 3. 10.<br>130,20<br>132,20<br>135,40 | 39, 9,<br>131,80<br>127,70<br>125,50 | Zooker Lunden (E/I) Ronzucker (Rd                        | 184.30-184.50                               | 181,00                         | Sel Co       |
| Genu8mittel                                                                       |                                      | }                                    | Valsatz                                                  | <b>4215</b>                                 | 8390                           | Di<br>Fe     |

|                        | NOT                                  | 112,02    | 113,6  |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|
|                        |                                      | 114.40    | 114.70 |
| 1                      | Mag                                  | 112.60    | 113.0  |
|                        | Mai                                  | 111.85    | 112.4  |
| v                      | Jul                                  | 111.85    | 112.20 |
| _                      | Umsatz                               | 175       | 250    |
| j                      | Contract                             |           |        |
|                        | {=.                                  |           |        |
|                        | Ole, Fette, Tie                      | rorodukte |        |
|                        | Erdmetel                             | .b        |        |
|                        |                                      | 3. 10.    | 20. 9. |
|                        | New York (c/b)<br>Südstaams fob Werk | 53.50     | 53.00  |
| 1.<br>4<br>2<br>5<br>0 | SUCCESSION RUD WEIK.                 | 23,20     | 33,96  |
| 2                      | Maisõl                               |           |        |
| 4                      | flew York (cfb)                      |           |        |
| 2                      | US-Mittelwestskip-                   |           |        |
| ָ ע                    | ten fob Werk                         | 29,50     | 32.50  |
|                        |                                      |           |        |
| _ 1                    | Sojači                               |           |        |
| 0<br>3<br>5            | Chicago (c/lb) Old                   | 31,00     | 31,65  |
| 3                      | Dez                                  | 31,56     | 32,15  |
| 5                      | Jan                                  | 31,55     | 32,15  |
| 0                      | Marz                                 | 31,30     | 31,90  |
| 5                      | <b>14</b>                            | 30,60     | 31,00  |
| 0                      | Juli                                 | 29,80     | 29,90  |
| L                      | Agg,                                 | 27,75     | 29,00  |
| 5                      |                                      |           |        |
|                        | Danta di Sarigi                      |           |        |
| .                      | New York (c/lb)                      |           | 04 00  |
|                        | Mississippi-Tal                      | 33,00     | 34,00  |
|                        | 0-1                                  |           |        |
| i                      | Schmatz<br>Chicano (calki)           |           |        |
| - 1                    | i-meana (esa))                       |           |        |

| 11,85<br>175   | 112,20<br>250  | Sojebokera                |                  |
|----------------|----------------|---------------------------|------------------|
| 112            | au             | Chicago (o/bash)          | 660.0            |
| dukte          |                | Jan                       | 870,0            |
| UUNIC          |                | M27                       | , 188            |
| . 10.          | 20. 9.         | Ma                        | 881,0            |
| 53.50          | 53.00          | Juli                      | 877,0<br>844.0   |
| ,              | •              | Sept                      | 788.0            |
|                |                | Soleschool                |                  |
|                |                | Chicago (\$/shi)          |                  |
| 29,50          | 32.50          | Old,,                     | . 230,5<br>235,0 |
|                |                | Dez                       | 235,0<br>235,0   |
| 1.00           | 31.65          | 1007                      | 237.0            |
| 17,50          | 32,15          | Mai                       | 237,0            |
| 7,55           | 32,15<br>31,90 | Aut                       | 236,0            |
| 31,30<br>10,60 | 31,00          | Aug                       | 227,0            |
| 9,80           | 29,90          | Winnip. (can. S/t)        | 3, 16            |
| 7,75           | 29,00          | Okt                       | 395,0            |
|                |                | Dez                       | 393,5            |
|                |                | 1657                      | 405,5            |
| 3,00           | 34,00          | Kolmsöf<br>New York (c/b) | 3, 18            |
| -              | -              | Westküste fab Werk        | 42.0             |
|                |                | Entonio                   | -cle             |
| 22.2           | 21.25          | Rottertiam (S/t)          | 4, 10            |
|                |                | egi. Herk. cif            | 1100,0           |
| 5,25           | 15,25          | Leiači<br>Rotteniam (S/I) |                  |
|                |                | egt. Herk. ex Tank        | 640,0            |
|                |                | Palmoi                    |                  |
| 7.25           | 17,25          | Rottestam (SAgt)          |                  |
| 8,75<br>6 50   | 18,75<br>16,50 | Surratra cif<br>Solati    | 580,0            |
| 6,50<br>4,75   | 14,75          | Rotterd. (Inli/100 kg)    |                  |
|                |                |                           |                  |



| 39. 9.             | Okt                                | 252,75-253,25                  | 252,00-253,00                  |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 75.05              | Mov                                | 25,90-26,25                    | 255,50-257,50                  |
| 76.95              | Nr. 2 RSS ON<br>Nr. 3 RSS ON       | 249,00-250,00<br>245,50-246,50 | 249,00-250,00<br>245,50-246,50 |
| 78,50              | Nr. 4 RSS Okt                      | 239.00-240.00                  | 239.00-240.00                  |
| 79,30              | Tenderz Ribin                      | CONTRACTOR OF THE              | COS (66Eus les                 |
| 79,70              | ,                                  |                                |                                |
| 74,80              |                                    | 3. 18.                         | 30. 9.                         |
|                    | 8WC                                | 445,00                         | 445,00                         |
|                    | BWD                                |                                | 391,00<br>450,00               |
| 59,75              | 870                                | 396.00                         | 396.00                         |
|                    |                                    | 440,44                         | Shelan                         |
|                    | MEAN AND AND ADDRESS.              |                                | and the                        |
| 39, 9,             | Ertäutenunge                       | n – Hobst                      | oubteres                       |
| 27-429             | Menoen-Anasber: 1 troy             | oence (Feirunge) :             | - 31,1035 g, 1%                |
| 27-425<br>123-425  | = 0,4536 kg, 1 Fl 76               | WD - (-); BTC -                | (-); BTD - (-).                |
| 25-25<br>85        |                                    |                                | <del></del>                    |
| -                  |                                    | . h#-4-17                      |                                |
|                    | Westdeutsche                       | : metalino                     | nemages !                      |
| 30. 9.             | (DM je 100 lig)                    |                                |                                |
| 45,30              | Blait Bass London,                 | 4, 18,                         | 1, 10,                         |
| 46,10              | lautend. Monat                     | 106,28-106,48                  |                                |
| 4E,40              | drittfolg. Moret                   | 109,97-110,07                  | 108,70-106,80                  |
| 45,70<br>0         | Zilait: Basis Lundon               |                                |                                |
|                    | laufend. Monat                     | 215,67-216,06                  | 209,97-210,35                  |
|                    | drittfolg. Monat<br>Produz -Preis  | 221,89-222,06<br>221,75        | 216,03-216,22                  |
|                    |                                    | _ •                            |                                |
|                    | Reinzian 99,9%                     | 3609-3644                      | 3653-3660                      |
| 30. 9.             |                                    |                                |                                |
| -548,0<br> -565,1  | NE-Metaile                         |                                |                                |
| ⊢3003.1<br>i–384,0 | (DM je 100 kg)                     | 4, 10.                         | 1, 18.                         |
|                    |                                    |                                |                                |
| 84                 | Elektrolytisspier<br>für Leitzwese |                                |                                |

|                         | Westdeutsche Metalinotiefungen                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.<br>30<br>10<br>40    | (DM je 100 kg)  Blat: Bass Lordon 4. 18. 1, 18. taulend. Monat 106,28–106,48 104,79–104,98 detailelg. Monat 109,97–110,07 108,70–106,99 |
| ,70<br>0                | Zialt: Basis Leadon<br>Isudeod. Monat                                                                                                   |
|                         | Refusion 99,9% 3609-3644 3653-3660                                                                                                      |
| 9.<br>8,0<br>5,1<br>4,0 | NE-Metaile<br>(DM je 100 kg) 4, 10, 1, 19.<br>Sektrohytispier                                                                           |
| 9.<br>90                | für Leitzweder<br>(DEL-Notic)-)                                                                                                         |
| 9.<br>99<br>26          | Für Laitzwecke (VAW)  Rustiburent                                                                                                       |
| 9.                      | Messingnotierungen us 58, 1. Ver- ubahagsstule                                                                                          |
| ω,                      | ma del Pr LFI.                                                                                                                          |

| 33,00<br>33,00<br>7,50                   | Strats-Zinn<br>ab Werk prompt<br>(Ring Ag)               | 3. 10.<br>29,65                      | 34, 9.<br>29,80            |        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------|
| 50,00<br>6,50<br>10,00                   | Deutsche Alu-                                            | Gußlegien<br>4. 18.                  | ingen<br>1. 19.            |        |
| D. 9.                                    | Leg. 225<br>Log. 226<br>Leg. 231                         | 445-458<br>447-460<br>487-490        | 46-68<br>47-68<br>48-80    | 3      |
| 5,00<br>11,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00 | Leg. 233                                                 | 497-600                              | 497-500                    |        |
| 578                                      | Edeimetalle                                              | 4. 19.<br>35.30                      | 1., 10.<br>36,05           | J      |
| L 180                                    | Gold (DM is its Februaliti                               |                                      | í                          | N      |
| <del>(-)</del> .                         | Basten-Vidor                                             | 33 800<br>32 850                     | 32 850<br>32 850           |        |
| jen                                      | (Basis Lond, Feding)<br>Deguses-Vidor,                   | 33 550<br>32 540                     | 33 550<br>32 540           | Į      |
| 18.<br>4,98<br>6,80                      | verarbeitet                                              | 35 220<br>33 375                     | 35 220<br>33 235           | 1      |
| 0,36                                     | Stitler<br>(DM je to Feinsliber)<br>(Basis Lond, Foliag) |                                      |                            | Ų      |
| 6,22<br>1,04<br>9860                     | Degosta-Vidor<br>Racioahmeprverarbeitet                  | <b>825,79</b><br>884,40<br>935,40    | 891,00<br>859,80<br>930,50 | L      |
|                                          | Internationale                                           | Edelmetal                            | le ·                       | 303    |
| 10.                                      | Landon<br>10.30<br>15.00                                 | 4, 18,<br>302,75<br>393,50           | 3, 10,<br>363,50<br>360,00 | Į.     |
| 9,47<br>3,50                             | Zurich mittags                                           | 182 500                              | 1,00-383,75<br>101 000     | 3      |
| 3,50                                     | sittings                                                 | •                                    | 12. 32,                    | 200    |
| 50<br>de                                 | S Morate                                                 | 706,60<br>723,40<br>739,75<br>775,75 |                            | 3 3 3  |
| 10.                                      | Platin (£-Feinusse) London fr. Marie                     | 3, 19,<br>261,90                     | 26. L                      | 3<br>3 |
| 354<br>394                               | Palladium (E-Fainusse)<br>Landon                         | D1 54                                |                            | 21     |
|                                          |                                                          |                                      |                            |        |

Zinn-Preis Penang

| 497-500    | DER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 107,700                          |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| eon 1 tils | All of the little de la comme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1044,00                          | •          |
|            | Mark Later Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |
|            | The anti-department of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1117,00                          |            |
| 1. 10.     | Beet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40'000                           |            |
| 36,05      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |
| 33 660     | New Yorker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Metalibic                        | 20         |
| 32 850     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.11.                            | ╌.         |
| 40.00      | Capter (cit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83.30                            |            |
|            | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | •          |
| 33 550     | De consensationes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84,50                            |            |
| 32 540     | Ma commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65,20                            |            |
| 35 220     | PR PRODUCTION OF THE PROPERTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.6                              |            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , \$7,76<br>61,70                | Ī          |
| 33 235     | United Commences of the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,000                           | ٠-         |
| 1          | (Alleger Peloral Larres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |            |
|            | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |            |
| 891,00     | Londoner Me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |            |
| 859,80     | Absolutes (SA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -4, 18,                          | _          |
| 230,50     | X250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1048.0-1048,5                    | 183        |
|            | 3 Marait,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1076,0-1076,5 1<br>273,50-274,00 | MOS.       |
| •          | Stat (E/C) Kinsso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 283,00-283,20                    | 770.       |
| 3.10.      | The state of the s | soning-spring                    |            |
| 393.50     | Hohestrade (E/I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                |            |
| 300,05     | CHESCO FRANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 965,00-965,50                    | 952,       |
| 303,75     | Highespade (E/I)<br>autoga Rates<br>3 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 389.50-800.00                    | 510.       |
| 101 ago ]  | And in concession in concessio | • /=                             | 95L<br>97E |
|            | 3 Montanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | aru,       |
| 598,29     | Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 944,50-945,00                    | 930,       |
| · MUSI     | 3 Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900,00-670,00                    | 965,       |
| 730,30     | Zink (EII) Chest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 50.        |
| /Gr ,54    | -3 Minth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | 556.       |
| 28.1       | Zine (51) Kases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8471-8472<br>8580-8582 ·         |            |
| 272.05     | 3 Month                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | trade-dates                      |            |
|            | SA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |            |
|            | Malian 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |            |
| 83,85      | Wolfen Erz<br>(S/I-Enh.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · · · · -                        | : . f      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | _          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | - 1        |

6000 Frankfürt (Main), Westendstr 88 (H) 71 '53 13, Thiere 4 12 449 Anzeigen: Tel. (06 11) 77 90 U-13 Telex 4 186 885

## Kunststoffe für die Welt, in der wir leben.



DSM ist eines der großen Unterneh-men für Kunststoffe. Wir liefern Rohstoffe sowie Halb- und Fertigfabrikate für die Autoindustrie, den Maschinen- und Apparatebau, die Verpackungsindustrie und viele andere Bereiche des täglichen Lebens

Andere Unternehmenssparten von DSM beschäftigen sich mit den Basisprodukten für die Kunststofferzeugung, mit

Industriechemikalien und chemischen Produkten, mit Düngemitteln und Energie. So beteiligt sich DSM beisplelsweise an der Exploration und Lieferung von hollån-dischem Erdgas. Erdgas, welches uns alle eln Stückchen unabhängiger macht. DSM ist ein Unternehmen, das sich ganz auf die aktuellen Fragen unserer Zeit eingestellt hat. Deshalb hat DSM auch für

Sie interessante neue Antworten.

Das andere Unternehmen für Kunststoffe, Chemie, Fasern.

Wir stellen aus auf der K '83, Halle 4, Stand 4 B 12

DSM Deutschland Tel. 02 11/45 07 31 Tersteegenstraße 77 Telex: 08 584 756 4000 Düsseldorf 30



Gebraucht-Computer An- and Verkauf
Beratung kostenie
Angebote unverbi LABIB GMBH, Tel.: 0 57 41 / 80 10 Postf. 1240, 4990 Libbecke 1

**BM-PC-Kompatibel-Platten-Subsystem** computer and EDV-Pertpl Telefon 0 40 / 2 50 10 64



Neuw. Herrenarmbanduhr demara, Pignet, Royal Cak, Stahl-Dans mbanduhr Cartier, Santos, vieresth hilpoid-Dansenambanduhr, Chopan eligoid oval m. Malachiz-Zifferbis pacier, zu markandan

Elektro, Gas, sofort ab Lager Finanzierung möglich. Gabeistapler Finger GmbH Handelsstr. 6 Mart: 6 21 96 - 10 68, Telex: 8 513 340

Gelegenheit lakresteller 77, 78, 1973 zus. DM 2000.-, leiknachtsteller 78, 76, 77, 78 zus. DSS3.- DM dbal Klastlerteller 1- M. DK 1800.-, Decaller, 1984 zus. DW 2000.orzeliao-Ikonen, Hr. 4-9 zus. Del 1890, Tel. 9 39 01 / 6 66 ab 19 Uhr.



SUMST FOR BURG & PRAXIS Die neue Ideo Wir bieten mehr als zur Kunst, 1 Informationsmappe Hegt für Sie ber Rufen Sie an: 449–31 42 19 oder schreiben Sie tr Aumstverkrieb Bernd R. Wehn Holstensiz, 1 – 2 Hamburg 50 50 gebr. Gabelstapler DB 170 E

EZ 6/63, Servo, Colorvergi., Rad., Cass., 10 000 km, DM 26 500,-. Telefon 04 51 / 49 12 34 Schwarze Riesenschmauner Händin im Raum Münster/Gre ven entlaufen. Hohe Belohnung

HIR AUSTRALIEN-DOMIZE.

biographic voir HENGLL SHOTHERS
P.O. Box 49, 3054 Hords Carbon, AUSTRALIA Veronica Carstens, Ārztin und Frau des Bundespräsidenten, Schirmherrin der Deutschen Multiple

Tel 0 25 71 / 5 44 45

Skierose Gesellschaft "Multiple Skierose Kranke dürfen nicht länger im Schatten leben" Multiple Skierose ist eine Entmarkungs-Krank-

helt des Zentralnervensystems mit Lähmungserscheinungen unterschiedlichen Schweregrades, sowie Seh- und Hörstörungen. Die MS-Krankheit kann jeden von uns treffen.

Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft berät und betreut MS-Patienten und fördert die medizinische Forschung über diese rätsel-

ihre Spende hilft uns, den Kranken zu helfen. Spendenkonto Nr. 313131 PSA Köln/Stadtsparkasse München

Vigo/Span

## Investieren Sie in ein **Paradies**

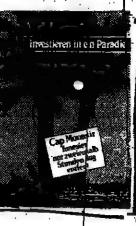

Cap Monastir, lungsien! nur zweieinhall Stunden Flug entfernt.

Ein brandneues rojekt von allerhöchstern Raig. Exclusi ve Wohnanlageim mauri schen Stil mit 29 Luxusap! partements an ener Marina mit über 300 Botsliegeplät zen. Einkaufszeitrum ung Sportanlagen.(\*)

Attraktive Finanzrungsmo delle und Vermitung übe eigene Verwaltun Lassen Sie sich lieses ein

matig günstige livestitions angebot nicht entehen und fordem Sie nochheute mi dem untensteherlen Cou pon die komplee Doku mentation von:

Wolf D. Errit Abt. Ferienimmollien Cronstettenstraß6a 6000 Frankfurt 1 Telefon 0611-158250 \*) Arumation untet As

Coupon Bitte senden Sie soft kostenlos und unverbinich ihre Dokumentation "Invitieren in ein Paradies" an

Name Vorname

Straße, Hausnumme PLZ/Stadt

بكذا من الأمل

Table he is in Secure Vice of Str. Walter Marine Comme Indiana. We will be a low

Konn Sic Ber . Rapple Very Public Commence Contract of Marineral

Salar Salar  $\mathbb{C}^{nmbriter(\tau,\tau)}$ Malle Course anders aut Arr 1976 velociones Record ...  $f_{a,a}\colon \mathbb{R}_{+}$ 

 $\zeta_{\text{Min}, i, j} = \zeta_{\text{an}}$ Jan . 1 344  $-\lambda_{\rm reg}$ Contract of  $\mathfrak{b}_{w_{2,n}}$ 

15.8 T. | 1 Wie Rivie la Compa sciffe? Supplied of

1506 70,566 94 11788 5357 1.58 67.4 145 20,8 171,5 55,566 25 25 656 4,15 27,5 656 4,15 27,6 62,3

O Seguer

F Sale Visconi,
D Schop
D Schop
D Schop
D Schop
D Schop
S Spery Cap.
F Subb
F Stanky Sine.
F Simplicon Hump
D Sundama Shali
D Sun
M Sanchien White
F Serious Shali
D Sun
M Sanchien White
F Serious
M Sanchien White
F Serious
D Teason
D Teason
D Teason
D Teason
D Teason
D Teason
F Tree Was
F Tree
F Tre

worlt, 5. Oktober Mitteren, 5. Oktober 1983 - Nr. 232 - DIE WELT Optionsscheine Ausländische Aktien ngrit nes die Anlogetatigkeit zwar etwas nach, doch kommen sich die neisten öffentlichen Anleiben nochmals leicht verbessers. Ner wenige wurden geringfügig zurückgenommen. Etwas Nachfrage bestand nach gationen, weil hier die Renditen jetzt auf acht Prozent gesenkt werden den Pfandbriefen stellten sich Unsicherheiten ein. Get vom Markt en wurde die mit einem variablen Zinssatz ausgestattete neue Dollareite der Dresdner Bank. Sie hatte allerdings zw. Folge, daß die Kusse der 97,96 109,25 108,459 6 Househ Bil 7% dgl 71 7% Karstage 71 7% Kadhel 71 7% del. 71 7% del. 76 Bundespost \$1655 days. P177 8 days. P142 895 days. P147 16 6 Shibodan Pf 41 Shi dai, Pf 57 Shi dai, Pf 142 7 dai, Pf 144 7 dai, Pf 184 7 dai, Pf 184 7 dai, Pf 184 7 dai, Pf 185 8 dai, No 132 Shi dai, No 137 120,56 1225 766 99,526 806 94,55 S Hog. 13dr. P12 II 444, 14 6 del. 47 10 del. 15 46 Währungsanleihen 262 107,75 592 102,366 1042 101 293 96,2 963 101 O' I Roy, Wats, Sale, Mile 8 Hyp.Living. IV III 8th dat. P. 100 8 day. Pf. 248 90,756 9 岐 10 125 8 岐 10 13 9 岐 10 29 9 岐 10 29 6 Ph.-M.-Don. Gió dgl. 06 1118 196 12,56 102,56 107,756 Wandelanleihen Bris Lifted Bades, J B dgs. Pt 28 B dgs. Pt 40 B dgs. ICS 1 Bris dgs. ICS 6 December 1 December 1 December 1 December 2 Sonderinstitute 10.56 17.56 17.56 17.56 17.56 17.56 17.56 17.56 17.56 17.56 17.56 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 18.756 **Privatplazierungen** 8 Heesen 71 6% dgl. 78 B AKCO 84
6% tot. 36
6% tot. 36
7% dated 53
6% akco 87
6% akco 100AG 100 JG 100 J 100 J 100 J 100 J 100 J 100 J Stevenson F 78 6 Michello Int. 70 544 Michello T7 4 dgl. 79 694 Michelo, Co. 76 6,75 Michelo, H 81 D ogs. 41 6 NW Notice: PI 5% dgl. K 4 dgl. PI 18 6 dgl. PI 28 inh mjl. PI 57 5% dgl. ND 1+E 5% dgl. ND 37 7% dgl. ND 77 160,256 M.J.S. M.J.S. 99,36 99,756 996 103,75 Provided to a second Byadesbahn Bestimmen Sie Ihre Zukunft endlich selbst. DAS BRINGT MIR SATTE 25% Als erfolgreicher ComputerLand-Franchise-Nehmer im wachstumintensivsten Markt der 80er Jahre. Schopfe zu packen - den Wunsch nach Unabhän-Titsache ist, daß zwischen 1979 und 1981 der Umsatz von Micro-Computern z. B. in den USA um über 500% gewachsen ist - von 750 Mio. auf 3,8 Mrd. Dollar. müssen Sie erfolgreiche Management-Erfahrung In weniger als drei Jahren! Und der Trend geht weiter. Experten sagen voraus, daß haben - und absolut zielorientiert handeln können; 1985 dort der Markt für Micro-Computer ein Umsatzmüssen Sie Spaß daran haben, mit einem Geschäft volumen von 13,8 Mrd. Dollar erreicht. in dieser Branche zum Erfolg zu kommen; Wenn Sie jetzt Ihre Zukunft als ComputerLand-Franchise-Nehmer bestimmen, könnte der Zeitpunkt müssen Sie 50% der Investition für eine komplett nicht besser sein. Als der Welt größter Franchiseeingerichtete ComputerLand-Niederlassung ein-Geber von Computer-Verkaufsgeschäften wissen wir, was man braucht, um eine erfolgreiche und profitable ComputerLand-Niederlassung zu eröffnen - denn ComputerLand verkauft mehr Computer an mehr Leute aus mehr Branchen als jeder andere auf der Welt. 1976 eröffnete ComputerLand seine erste Niederlassung. Heute gibt es schon fast 500 ComputerLand-Geschäfte auf der Welt. Grund für den Erfolg? Die zukunftsorientierten

orker Metalibörse

mer Metallborse

mos/Kapital

im Stadtzenim Vigo/Span

nst. 1 Ft. Water p

aradies

executably State

g enthernt

 $\psi_{N}(t), \tau$ 

ComputerLand-Franchise-Nehmer. Als ComputerLand-Franchise-Nehmer haben Sie Zugang zu einem äußerst extensiven und breitgefächer-

ten Sortiment von Marken-Computern, Software und Hardware ...... Nennen Sie uns einen renommierten Hersteller ziemlich sicher hat ihn ComputerLand im Programm.

Dazu kommt die Unterstützung durch überregionale Werbung, intensives Training und Hilfe bei der Standortwahl und der Einrichtung. Wie groß Ihr Erfolg wird, bestimmen Sie

selbst.

Um ComputerLand-Franchise-Nehmer zu

müssen Sie den Willen zum Erfolg haben - die Fähigkeit, eine äußerst günstige Gelegenheit beim

## ComputerLand

Make friends with the future.

| Ist ComputerLand Thre Zukunft?                 |
|------------------------------------------------|
| Senden Sie uns den ansge-<br>füllten Coupon.   |
| Am besten noch heute.                          |
| Wir schicken Ihnen<br>dann unser vollständiges |
| Portfolio.                                     |
|                                                |
| MARCH MARCH                                    |
|                                                |
|                                                |
|                                                |
| Franchise Development                          |

| Franchise Development      |   |
|----------------------------|---|
| ComputerLand Europe S.A.R. | L |
| B.P. 2722 Luxembourg-1     |   |

ich bin interessiert, mehr über die Möglich**a,** keiten zu erfahren, die mir ComputerLand als Franchise-Nehmer eröffnet.

Bitte schicken Sie mir vertraulich Ihr Portfolio.

# RECHNUNG NICHT WEITER.

#### Jährlich 3 Monatsbeiträge zurück – in der NOVA Krankenversicherung.

Eine feine Sache: Sie bleiben ein Jahr hübsch gesund — oder reichen die Rechnung für eine kleine Behandlung mal nicht bei der NOVA ein — und bekommen dafür viel Geld zurück. Sollten Sie nämlich in einem Kalenderjahr keine Leistungen beanspruchen, erhalten Sie bei der NOVA als Vollversicherter eine erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung. Seit 1980 Jahr für Jahr jeweils 3 – von zwölf – Monatsbeiträgen. Dabei bleiben wir auch im Jahre 1984. Und sollten Sie tatsächlich einmal krank werden, sind Sie bei der NOVA in aller-

besten Händen. Denn mit der NOVA sind Sie Privat-Patient bei freier Wahl der Ärzte und des Krankenhauses. Die NOVA erstattet die Kosten je nach Tarif bis zu 100%, beim Zahnarzt bis zu 80%. Und sie bezahlt Ihnen ein Tagegeld zur Einkommenssicherung bei Arbeitsunfähigkeit. Die NOVA Krankenversicherung ist privat, leistet mehr und kostet weniger als Sie denken. Wir rechnen Ihnen das gern NOVA. Die Sicherheit persönlich.

| Bitte informieren                   |
|-------------------------------------|
| Sie mich über                       |
| eine private<br>Krankenversicherung |
| Krankenversicherung                 |
| bei der NOVA.                       |

| tale:               |                           |
|---------------------|---------------------------|
|                     |                           |
| Drt:                |                           |
| - NOMA Marichanuman | Kanstadaine R. 2000 Hambu |

Tel.:



| Nur einzelne Aktien noch freundlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fortlaufende Notier  Düsseldorf Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Manufacture Aktien-Umsatze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ang Rich Rich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewinnmitnahmen der Börsenkulisse sorgten für Unsicherheit  DW Verunsichert durch die vorangegangene da sich der Dollar gegenüber der D-Mark weitere Abschwäckung der New Yorker Börse leicht befestigte, und auch am Rentenmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stucke Stucke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stocke   Sto       | AAR-UNITY # 1 115.25 100.15 100.75 ABRITANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| er eine gewisse Unsicherheit ins Aktienge-<br>schifft die glordiere zeitweise durch Anlage-<br>men. Eine Quelle steter Sorge bleiben die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Badev 980,3-15-805-80 380G 5220 381-05-1-80 3845 6692 380-80<br>Controperato. 1043-6-4,5-5G 185,5G 5348 166-5,5-5,4 165,2 6692 166-5,2<br>Controperato 1312-75-78-27G 185,G 1865-197-197-197-197-197-197-197-197-197-197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.25 112.5 4270 113.51-15.12.51 142.200 2790 Robeco** 22 (264)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Käufe vor allem bei den Titeln der Großchemie Kisiken des Internationalen Kreditgeschatts, und bei Siemens unterbrochen wurde. Ante-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bullet   S02-1-299.5   S02-6     | 4-3.5 145.5 1552 145.5-45.5-45.3 146 70 8945 1248 (1447)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Arideko 35,48 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 33,44 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,7 |
| Die lebhaften Umsätze bei Sie- auf 79 DM und KSB St. um 2 DM 336 DM (olus 2 DM) wurden Beiersmens (plus 2 DM) werden mit Käu- auf 154 DM. Bei den Versicherun- dorf notiert.  fen des neuen DWS-Technologie- gen erhöhten Aachen Münchner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100      | 5-9,5-60   199   165-60-59-60   159   11474   Degument   1474   1789   177-101,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178,5   178       | Superior    |
| Die Großchemieaktien profitierten Vers. um 8 DM und Allianz Leben um 3 DM auf 285 DM. Ekatit Rievon der Ertragsbesserung bei Ho- um 20 DM. echet wird lagen hie zu 1 DM fester um 7.50 DM auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Control of English         2105-11-10-10G         210         1633         211,5-1-10         211,5         3197         211,5         240-36         211,5-1-10         211,5         3197         211,5         240-36         259,7-4-G         229         514         260-36         260-36         241,5         3129         241,5         3129         241,5         3129         241,5         3129         243         241,5         3129         243         244,5         3129         243         244,5         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312,6         312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Deepo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Im Automobilbereich finden Mer- ten waren besonders Siemens wei- sich um 7 DM auf 220 DM verbes- ten waren besonders Siemens wei- sich um 7 DM auf 220 DM verbes- ter freundlich: Schlußkurs 354,50 sern. Leonische Draht schlossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mannesmann 134-5,45-5,56 1346 1436 123-35-23-35 1342 134-3,55-3,56 1346 123-35-23-35 1342 134-3,55-3,56 1346 134-3,56 1346 134-3,56 1346 134-3,56 1346 134-3,56 1346 134-3,56 1346 134-3,56 1346 134-3,56 1346 134-3,56 1346 134-3,56 1346 134-3,56 1346 134-3,56 1346 134-3,56 1346 134-3,56 1346 134-3,56 1346 134-3,56 1346 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56 134-3,56   | 144 2163 141,5-1,5-40-40TB 141 150 Hussel 120 110 105-5 - 410 503-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIT Rebeteffends 73,43 71,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| am Jahresende gehandelt werden (plus 2,50 DM).  Berlin: Koetitzer Leder wurden wird. Bemerkenswert ist der An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Charles 210 7 2 45 347 347 348 124 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 189.5 1570 167-7-7-675G 167.55G 225<br>345 1574 348-65.6-45.55G 346.5 1042 Milechon 4.18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dt. vernögerb. Fds.A   22,67   21,61   21,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (plus 7 DM).  um 1 DM nach. Phoenix Gummi DM, Rheinmetali um 4 DM und verbesserten sich um 1 DM Ver- Düsseldorf: AEC Kabel Rhevdt sorgungswerte HEW und NUW DUB-Schultheiss um 2,50 DM. Her-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AN 218-85-7,7-8G 217G 14441 217,6-8-7,2-7,2 217,2 10024 217,5-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Divis Bayers Specials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Strawert in 1000 DM 80831 51684 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.7 41.4 4500 11.57-1.3-42 41.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 120.2 14.4 1       | Ff Ass. Dynamik 24,17 22,12 71,26 Ff Ass. Dynamik 24,17 72,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,27 71,2 |
| H Archit Russil 7 HA Series Se | D Mommunocon 6 D Momn. Demog 6 F Momh. Vers. 8 F Momen. 8 F Momen   | 116 116 H Deime 4 2008 200G L so 13 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dgt   sgt   200   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34.00   34   |
| M Acch, M. Voro, Acc 12006 D Asseq 1200 D As | F MAN S, 4   131   1336   1337   1336   1337   1336   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   1337   13     | 186G 186G Hu Brib. 8: 10 + 1,5 4638 463 F dol. 50% NA*5 512G 512G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gordbarett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ## Add ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F Mercaden 10   S84   S95   D Scheere 1   S14   S14   S17      | 150G            | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M AS Example *11   1020G   102 | M dol 50% E 19 4006G 4006G S SEL 10.5 282.5 2806G D Washing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 152bG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Industria SLA 35.48 DRCA-Globel 65.49 DRCA-Rent 48.20 Interpret 71.15 DRCA-Rent 71.15 DRCA-Ren |
| D AS I Cheeste "9 1 130 Commercia 0 1465 A 1455 A 1456 A 1 | Milliog A.5-1   69   67-5   72   75   72   75   72   75   72   72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I SEE TO MAN AND MAKE IN THE PARTY AND ASSESSMENT ASSESSMENT OF THE PARTY AND ASSESSMENT OF THE PARTY        | Interesting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M August Ko 0 90b8 90b8 F Dt Bonk 11 300 3024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Noc. Steinger 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1980 1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986   1986       | Inter-Rento Inter-Rento   74,80   77,20   22,11   Inter-stat   40,95   36,96   (3,95   Interestors Pels.   12,27   11,46   Inter-Rento Pels.   12,27   11,46   Inter-Rento Pels.   76,44   74,41   75,32   Interest   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49   14,49    |
| 5 Scotement 4 137 138 D Dt Centro, 11 528 527G M Nocton Pattern 75,3 1322 1532G M Nocton 75,3 1322 1532G M Nocton Pattern 75,3 1322G | H Otorvi 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1785G 1785G 1H MY H. Gustani II 15NG 153.5% In an arrival learn from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mirrob, Rectord. State 4834 - Care Opposite, Ind. Rent 97,44 98,52 Copposite Priva-Rent 105,58 102,49 Copposite Priva-Rent 105,58 102,49 Copposite Prival Prival Rent Prival Rent Prival Rent Rent Rent Rent Rent Rent Rent Rent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B decker-Oiltr 6   Bearling   1939   1940   D dt. Combillatic 6   March   1940   D dt. Combillatic 6   D dt. Combillatic 7   D d   | M Pouloner 34   1838G   1838G   1838G   4350TG   4350TG   8 2WF Gr. 2 Bet 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Second   S         | Opposituation-Space 1 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 765,65 7 |
| M Boyer, Holts, 18 M Boyer, Hortst, 19 M Boyer, Walt, 10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARNY IARY IE CAN Colon & IVIII 1976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Regent-U-Fonds 99,89 90,49 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20, |
| M Boyer Hypo 9 272 275.5 B D. Beenh. 6 145.5 M Diseanch 1 145.5 M Boyer Hypo 9 272 275.5 M Boyer Level 9 145.5 M Diseanch 1 145.5 M Boyer Hypo 9 275 M Boyer Vol. 10 145 M Diseanch 1 145.5 M Boyer Vol. 10 145 M Boyer Vol. 10 14 | D Thyseen 2 71,7 72,8 D Bw. Gronou **9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2265   2268   2268   2 Sattworld 0   2 Sattw         | Scioulus U-Foeth 111.62 108.39 18.70 108.39 18.70 108.39 18.70 108.39 18.70 108.39 18.70 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108.39 108. |
| B Setulo 5 103.5 143 D Dnt, fürter 7.7 2550 2550 B Hersiz 6 1850 1850 5 1450 D Du3-Schulth 7 252 247 B dqt Vz. 9 1650 3008 3008 3008 3008 3008 3008 3008 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M Schmedow 78   2840   2845   1 Thysiser Incl. 12   48   48   48   48   48   48   48   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unificately 20,93 19,11 19,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| D. Bonn, Z-Seb. Bit. 6 257 Dywidog 8 199 198 D Hoecht 8,5 199 198 D Hoecht 8,6 199 198 D Hoecht 8,6 199 198 D Hoecht 9,6 199 198 198 198 198 198 198 198 198 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D Bresis, Tair. 14 2056 2056 D Vebro 7.5 150 3 170 Instructive, M. 3 18 Branchisedem 6 160,9 168 E Vebru-Piratili 8 150 3 170 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4096   4090   0 Wf. Kupfer 7   2558   2758   1 100 DM, "Bursteller 7   2558   1 100 DM, "Bursteller 8 2005-   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558   2558            | Linkrate Universite Un |
| Asekindische  A.10.    | 4. 10. 3. 10. 4. 10. 3. 10. 4. 10. 3. 10. 7 1. A. B. Bit. 69 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.   | A. 10. 3. 19. 4. 10. 3. 10. 7 degl. 75 97.05 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105       | Austro-fov. Convent Fund A 22.10 22.50 24.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25. |
| ## 19 Part   19  | 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100      | 105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   1         | 133,00   121,26   122,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   123,70   1   |
| 97.7 102.75 L25 B.F.C. 76 101.26 177.75 doi: 10.27 102.75 L25 B.F.C. 76 101.26 177.75 lawredown 77 101.06 177.75 doi: 10.27 102.75 177.55 doi: 10. | 10,25 dgl, 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M.250   M.256   4.50 Goodbeel 72   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   79.25   7         | Fremde Währungen 134 42.8 43.8 44.8 44.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 1 |
| VALUE N. 40 MIN TO 100 TAG 1 A TO DESCRIPTION 27 107 MIN TO 100 MI | 8,75 dgl. 85 99,46 98,5 7,625 Mitsub, Menny 82 102,35 102,357 7 dgj. 77 9,631 Hydro 76 8,125 Irland 80 104,35 104,37 104,37 7,80 Mitsub summer, 71 1027 104,37 7 4,07 dgl. 77 9,50 dgl. 82 105,8 103,47 4,88 dgl. 72 99,57 99,58 98,57 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 98,58 7 88,58 7 88,58 7 88,58 7 88,58 7 88,58 7 88,58 7 88,58 7 88,58 7 88,58 7 88,58 7 88,58 7 88,58 7 88,58 7 88,58 7 88,58 7 88,58 7   | 9805 9905 475 Gooden H. 49 190,10 100,10 17,00 16g, 82 197,61 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,       | Astronomies str. 213.00 10.60 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00  |
| ## 5   \$4   \$7   \$5   \$6   \$7   \$6   \$7   \$6   \$7   \$6   \$7   \$6   \$7   \$6   \$7   \$6   \$7   \$6   \$7   \$6   \$7   \$6   \$7   \$6   \$7   \$6   \$7   \$7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101 701,20 701,00 701,20 701,77 77 77 77 78 55 50,72 77 77 78 1,55 50,72 77 77 1,55 6,55 50,72 77 1,55 77,15 6,55 50,72 77 1,55 77,15 6,55 50,72 77 1,55 77,15 6,55 50,72 77 1,55 77,15 6,55 77,15 6,55 77,15 6,55 77,15 6,55 77,15 6,55 77,15 6,55 77,15 6,55 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,15 77,   | 104.5   104.50   4,50 dgl. 57   79.9   7.30 VW let. Ro. 52   90.0   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99.9   99         | Dreights Int. 5" Dreights Intercont. 5" Dreights Intercont. 5" Dreights Intercont. 5" Dreights Tritic E" Dreights Tritic E" 1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  1778" (45,46"  17 |
| 9.5 dg. 82 194.25 1946 8.50 CCC# 75 197.25G 107.25G 1.725 dg. 78 99.25 95.25 94. Financiand 68 97.90 97.90 97.50 92.50 dg. 82 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8 195.8  | 7.5 ctg.L 83 100.28 100.28 6 ctg.L 79 90.0 96.2 7.75 ctg.L 76 4.75 ctg.L 70 90.0 96.2 6.75 ctg.L 70 90   | 100,70 100,00 7,70 keye in. Cail, iii 107,25 107,25 127,540,177 197,75 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 1       | 170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   170,00   1   |
| 8.25 dgl. 82    99,76    7 dgl. 77    95,760   95,760   6.25 dgl. 78   18    907    7,85 dgl. 69   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100,76   100 | 7,55 dgt, 78 97 97,57 100 dgt, 81 106,51 105,57 4 dept 59 1,55 dgt, 82 1 105,6 1,55 dgt, 83 17,55 dgt, 82 1 105,6 105,6 17,55 dgt, 83 10,61 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,   | 190.7 190.8 7,76 South-Scorte 71 190.80 190.80 8 dg. 76 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 190.80 19       | 194.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   195.00   1   |
| 6th Australian ## 99,716 97,75 dpf, 83 99,76 77,75 dpf, 83 99,76 100 dpf, 83 1 | 4/3 Kamed K. Po. # 99.4 99.50 7 Montreel #P 99.55 99.55 7 T. R. Donna. 67 77.75 dgd, 71 100.7 4 dgd, 77 99.75 7 7 7 99.55 7 7.75 dgd, 71 4.75 kHz Pin, Heist, 99 99 100.7 4.75 cgd, 75 99 105.25 6 dgd, 70 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 1   | 97.5 97.5 97.5 ogt. 27 1 107.7 106.75 77.5 ogt. 77 92.75 101.5 107.5 107.5 ogt. 27 100.25 101 7.575 ogt. 27 99.5 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 1       | Noromirroses 5" 188,50 124,00 1428,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 |
| 7.375 dol. 82 108,78 108,77 1.50 dol. 77 17.35 17.55 dol. 87 107,56 17.5 | \$25 dgl. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104G 104,1 15.9 Sic-Rvino 70 191,25 101,35 10 dot 81 105,76 188,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schwarzendtien at 200,00   229,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277,00   277 |
| 8 dot 77   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.517   102.5 | 8 KGm, Anelms, 74 1905 1006 4.75 dgi, 73 98,08 1915 4.57 dgi, 73 99,08 175 4.75 dgi, 73 99,750 4.75 dgi, 71 99,60 197,5 4.75 dgi, 71 1007 100,18G 4.50 dgi, 73 1007 1007 100,18G 4.50 dgi, 73 1007 1007 100,18G 4.50 dgi, 73 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Technology 5 Templeton Counth B* 10,54 Templ |
| 4.75 dgt. 78   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   72.75   | 0 GG, 79   79,25 dg, 62   71   79,25 dg, 71   79,25 dg, 72   79,25 dg, 73   79,     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vortage Kurs (alle Kursengaben ohne Ge-<br>währ für Übermittlungsfahler)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A W W i transfer of transfer to the transfer t | 4.55 doj. 73 7.25 KonenDev. Sk. 77 92.5 93.51 85k doj. 77 92.5 17.5 doj. 85 7.25 doj. 87 100.9 100.6 4.75 Reptor 75 10.25 doj. 83 17.35 doj. 8   | 192,75G 184 2.90 dqt. 70 107,25 119,25G 125 When 75 104,25G 119,25G 119,25G 125 When 75 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5 19       | Paris 3454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ausland New York    Second Roters   April   Ap | 376   Free St. Gedelet 9   38   41,00   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589   589        | 4 10.   2 10.   2 10.   4 10.   3 10.   4 10.   3 10.   4 10.   3 10.   4 10.   3 10.   4 10.   3 10.   4 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.   3 10.        | Alt Dispute 175 CE 1874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Londo 103 105 Bereiro 204 204 Deimo Rec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2420   2390   Absteine   755   740   Banco Ce Bilibero   241   242   247   Banco Ce Bilibero   242   247   247   Banco Central   242   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   2         | Begin-Gay Biff-Gay, Damese Controllor Contro |
| AAR Corp.  28.23 27.50 Horitouron 44,875 42,628 Telest Corp. 28,50 28 Kerr Acidson 20,875 28,875 Ann. Cycolograph 54,50 54,725 54,50 54,725 28,775 Ann. Express 34,75 34,75 Ann. Motors 34,75 34,75 Ann. Motors 43,75 42,425 124,25 124,375 Ann. Motors 43,75 44,75 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 124,35 1 | 50 Not. Westmireter 599 607 Bredero 180 180 180 Full Bonk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1100   1120   Bott Leg   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   4225   422         | October 183 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ademiic Richfield 45,90 44,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LES TRANSPORTER (4TZ 1 TX 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2370   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371   2371            | Machines Bull 781, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Scarce 144,75 147,975 Loren's Corp. 142 Weyerhouser 33,25 53,575 Shell Conado 27,375 28 burroughs 51,475 52,75 Lone Stor 27,475 27,15 Whittoher 51 32,25 Sherrist Gordon 11 11 Conseption 24,435 43,435 43,435 Louistone Lond 24,25 27 Why 13,375 12,75 Shell of Conado 21,25 28 Conseption 24,435 43,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,43 | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1770 - Certitor-Billete   1235   1239   Urbis   22   1   Urbis   22   Urbis            | Interest Company of the Company of t |
| Choose Monhorities (Chrysler 27.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   79.50   7 | 99,5   4.10.   3.10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   1   | 1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720   1720            | The state of the s |
| Comm. Scientific Comm.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c 478 9ther Purities 344 245 255 277 278 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sydney Mills/()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contrinential Group                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750          | Brok Hill South                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Devic Chemical   34,125   34,50   Philips Petroleval   33,425   34,125   Bounday   14,625   Bounday   198   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199    | Mondodod   2580   2590   Creditopsota-Bav.Yz.   211   Index   193,25   194,50   Gener-Reguent   324   327   Index   193,25   194,50   Gener-Reguent   324   327   Index   193,25   194,50   Index       | Portegion Switch 2325 2325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CSA (Parks) Self Self Self Self Self Self Self Self                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Congress of Cong   | Ringuage   14600   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100   147100        | Artical   Arti         | All Mills Holdings Sub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Optionshandel GHH St. 4-140/26, Kali und Salz 1-210/19,40, Goldmünze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n Devisen und Sorten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1195   1200   1mdax   -   130,97   150,900   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   150,15   1         | erminmarkt 10.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (15 200) Aktien davon 67 Verkaufsoptionen = Motors 1-200/9,40, Philips 4-45/5,50, Elf 4-85/ Motors 1-200/9,40, Philips 4-45/5,50, Elf 4-85/ Geset 1-25/5,60, 4-85/9, 4-1003,80, 7-95/9,80, Siemens 1-180/2,40, 4-80/3, 4-85/5,50, BASF 1-150/3,10, 2008-Delice 200 | Cald Third Would at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t. Sortan') Mee'nt stabil präsentierte sich der US-Dollar am Die Abschie 4. 10. Nachdem der Markt den Eindruck gewann, höher gehand daß der Kurs 2 5250 batte nicht unter bestehend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ge für US-Dollar wurden am d. Oktober<br>hit, die Zinssenkungstandenriet vehiere<br>1 Mount 2 Mounte 6 Mounte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.340/25.80, 4.360/14.80, 4.360/19.90, 4.370/ Bayer 4.150/4.40, Commerchank 4.1707, Dt. 16.20, 4.380/11.20, Veba 1.180/4.40, 4.170/17, Bank 310/12, 4.300/6, Dresdner Bank 1.170/3, 5US-Dollar (Ind. 1.700/6, Bayer 1.150/9.30, 1.160/5, 4.160/9.50, 4.170/6,60, Hoesch 1.85/1.60, 1.90/2.40, 1.95/4.170/6,60, Hoesch 1.85/1.60, 1.90/2.40, 1.95/4.100/6,60, Hoesch 1.85/4.60, Hoesch 1.85/4.60, 1.90/2.40, 1.95/4.100/6,60, Hoesch 1.85/4.60, Hoesch  | erty) 489,00 599,20 Amsterd 2,1303 2,1363 2,1183 20<br>228,00 599,20 Amsterd 39,225 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,513 89,5 | 2,67 würde, kam es zu Positionsgiattstellungen und einer Befestigung bis 2,6235 am Nachmittag. Oh- ne Mitwirkung der Bundesbank wurde die amtil- 20,25 che Notierung mit 2,6295 ermittelt. Die zu Beginn des New Yorker Marktes exielten Tagosgeldsätze  Geldma:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,65/0,25 0,05/0,08 0,12/0,37<br>1,90/0,50 4,30/2,30 7,40/6,65<br>28/12 78/82 181/145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4-150/15, 4-160/10, 4-170/6, Hoechst 1-150/15, 7, Daimler 4-800/30, GHH St. 1-140/2,40, Ge-1-154,50/12, 4-160/13, 7-170/17, VW 1-170/50, neral Motors 4-200/12, IBM 1-330/18,15, 4-330/10, 1-180/39, 1-240/6, 4-220/25, 4-230/19, 4-250/10, 25, Philips 1-40/3,40, Royal Dutch 1-120/5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AND 1047 OR 1999 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,77 von 9%-9% Provent sorgten im übrigen für kon-<br>32,75 stante Kurse über 2,63. Den stärksten Tagesrück-<br>34,50 gang unter den schwächer notierten Währungen<br>34,50 hotte erreut den keitleite Die 1,100 er 200 er | Man im Handel unter Banken am 4.10.<br>5.6 Prozent; Monatageld 5.75-8.85 Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conti Gummi 1-124%, 4-110/11,10, 4-120/6, 4-130/6, Lufthansa Vz. 4-130/7,30, Commerz-bank 1-170/10, 1-180/5,50, 4-160/25, 4-170/17, 7-180/12.50, Dt. Bank 1-320/10.40, 4-310/24.20.  Niedrigst- und Stockskurge im Handel unter Ban-Niedrigst- und Stockskurge im Ha | 1047,00 1283,48 Wien 14,197 14,240 14,301 14,11 Wien 14,197 14,240 14,301 14,11 Modridon) 1,725 1,736 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636    | hatte erneut das britische Pfund mit 6,1 Promille 14,23 auf 2,879. Die Favoriten der letzten Tage schwei- 1,84 zer Franken und japanischer Yenn konnten sich 1,84 zer Franken und japanischer Yenn konnten sich 1,85 zer Franken und japanischer Yenn konnten sich 1,86 zer Franken und japanischer Und State Stat       | station am 4. 10.: 10 bis 20 Tage 3.6G/<br>und 30 bis 90 Tage 3.55G(3.60B Prosent<br>der Bundesbank am 4. 10.: 4 Prosent<br>1.5 Prosent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4-320/19, 4-340/10, Dresdier Bank 1-170/ 20frans.Franken<br>11,70, 1-180/6,80, 4-200/6, Hoesch 1-90/12, US-5 DM str 1006sterr. Kronen<br>1-100/8 4-100/10 4-110/19 90, 7-100/15 Manue. 1500mmi 2% 2% 5%-5% 3%-3% 205sterr. Kronen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (Neuroligung) 969,00 1168,50 Rio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.14 124,05 bzw. 5 Punkte auf 1,12.35 nach. US-Dollar (12.00 in: Amserdan 2,9455; Brüssel 53,49; Paris 8,0080; in: Amserdan 2,9455; Brüssel 53,49; Paris 8,0080; in: Amserdan 1,9455; Brüssel 53,49; Paris 8,0080; in: Amserdan 2,9455; Brüssel 53,49; Paris 8,0080; in: Amserdan 1,9450; Zürich 2,1197; ir: 4,000 in: Amserdan 1,9450; Brüssel 1,9450; Amserdan 1,9450;        | briefe (Zinsiauf vom 1. September 1983) 21 in Prozent jährlich, in Klammen iten in Prozent für die jewellige Bedäte be 1963/13 (Typ. A) 5.50 (5.60) = 5.90 (5.72) 0 (7.42) = 3.50 (7.60) = 10.00 (7.31), Ausgabr 10 5.50 (5.50) = 8.00 (6.74) = 5.00 (7.12) = 5.20 ienditen in Prozent: 1 Jahr 6.10, 2 Jahr brigatienen (Ausgabebedingungen 18 8.00, Kurs 100,00, Rendite 8.60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4-80/5,60, Bekula I-1100:6, Babcock St. 1-180/ Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie Finan- Verkauf inkl. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Neupragung) 102,00 133,38 Frank!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.15 2.20 Ostmarkkurs am 4. 10. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 18,00; Verkauf 21,00 DM West; Frankfurt: Askauf 2.77. Bundes (F. Armarkkurt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | be 1963/19 (Trp. A) 5.50 (0.60) – 6.90 (6.72)<br>0 (7.42) – 8.50 (7.60) – 10.00 (7.93), Ausgabe<br>10 5.50 (5.50) – 8.00 (6.74) – 8.00 (7.15) – 7.50<br>0.00) – 10.00 (0.30) yran – 10.00 (7.15) – 7.50<br>smiliten in Prozent): 1 Jahr 6.10 2 Jahrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y VELLERILL INC. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **) Eminist begrennt gestatiet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | otlert. Ankauf 18,00; Verkauf 20,00 DM West. 7.27. Bundes: Prozent): Zin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 ' 1' ' 1' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





#### Tohuwabohu, Abrakadabra

sg. - Wer kennt es nicht, das Tohuwabohu. Das võllige Durcheinander - auf dem Schreibtisch beispielsweise, wenn sich Post, Stifte, Bücher, beschriebenes Papier und leere Blätter zwischen Kaffectassen und Aschenbechern zum Stilleben drapieren. Oder das Durcheinander nach einem Fest in der Küche auf der Anrichte. Das Tohuwabohu ist das liebenswerte Chaos, das alltagliche und festtägliche, ein wenig ärgerlich vielleicht, aber kaum je bedrohlich.

Doch etwas Bedrohliches, Archaisches klingt im Tohuwabohu an dieser Verballhornung des hebräischen Satzes "Tohu wawohu" aus dem Pentateuch und dem ersten Buch Sohar, dem mystischen Hauptwerk der jüdischen Kabbala: wörtlich zu übersetzen mit "Und es war ungeformt und geformt" - dies etwa zu verstehen in dem Sinne: erst war das Chaos, dann kam die Ordnung. Von der Weltenschöpfung ist da die Rede, die das Chaos

Nicht anders übrigens das Abrakadabra, mit dem große und kleine Zauberkünstler geheimnisvoll ein Kaninchen aus dem Hut zaubern eder höchst stilvoll den Kunstgriff eines Kartentricks einleiten. Auch das Abrakadabra war eine mysti-

sche Formel der Kabbala. Die Buchstabenfolge galt als Symbol der göttlichen Eigenschaften und Seraphen, die über bestimmte Himmelssphären herrschten und denen auf verzwickte Weise Zahlen und Buchstabenketten zugeordnet wurden. Nicht Zauberei war angepeilt. sondern eher ein dem Glasperlenspiel vergleichbares Meditieren über Zahlen, Buchstaben und Meta-

Dem Uneingeweihten wird das Abrakadabra freilich nicht vernünftiger vorgekommen sein als einem Durchschnittsbürger von heute das Notaten-Kauderwelsch der Computersprache. Beispiel: "138 Kbyte auf Floppy-Disc frei\*. Doch mit so etwas läßt sich wenigstens was machen! Bestätigen dies nicht längst Mondlandungen und Marssonden, die ohne Computer nicht denkbar wären? Also spricht der Computer über etwas Wirkliches.

Doch wie sagte einst ein Indianer-Schamane, als man ihm von der ersten Mondlandung berichtete? Er konterte gelassen: Soweit er sich erinnern könne, seien seine Vorfahren des öfteren auf dem Mond gewesen. Darüber, was an Gedachtem. Geträumtem oder Wahrgenommenem wirklich sei, hat jede Kultur ihre eigenen Vorstellungen.

Vielleicht sollten wir also, in respektvoller Zurückhaltung, dem täglichen Chaos erst einmal mit ein bifichen mehr Achtung begegnen. Wer weiß, welche himmlichen Ordnungen sich dahinter verbergen.

"Musica '83" – Straßburg startet ein Festival

## eidenschaft des Spiels

Tartgesottene Besucher von Avantgardemusik-Pestivals werden es einfach nicht glauben: 2000 Zühörer, die auch nach zweieinhalb Strinden Konzertdauer noch keinerlei - Ermüdungserscheinungen zeigten; ein Schlußjubel, der den Dirigenten nach etwa zehn Hervorrufen sogår zu einer Zugabe überredete – und das alles bei einem Programm, das ausschließlich dem Werk von Edgar Vagèse gewidmet war:

Günstigere Bedingungen für die längst überfällige Wiederbelebung eines Avantgarde-Altmeisters als beim netien Straßburger Festival "Musica 83°; mit einem Etat von rund zwei Millionen Mark vernünftig ausgerüstet sind allerdings auch kaum vorstellbar. Am Pult stand Pierre Bouez; nicht nur als Komponist, sondern itestens seit seinem Bayreuther Bing such als Dirigent in aller Munde; die Musiker seines "Ensembie Intercontemporain und der "Percussions de Strassbourg" bewieerneut, daß sie in Sachen Neue Musik unbestreitbar zur Weltelite gehören; und schließlich legt Varèses ékstatisch bedrohliche, Schlagzeugsesättigte Musik dem Publikumsverständnis keine allzu großen Hindernisse in den Weg. Es ist ohnehin nicht zit verstehen, warum diese unmittelbar wirkende Musik selbst in Avantgarde-Kreisen so lange ein Schatten-dasein führte. Aber vielleicht ist die Zeit für Varèse und seine Musik, die Erscheimungsbilder unserer technischen Zivilisation so sensibel transfőrmiert, erst jetzt gekommen.

Musica '83" versteht sich nicht als Forum ausschließlich neuester Kompositionen (wie etwa die Donaueschinger Musiktage), sondern alleemeiner als Internationales Musikfestival der Gegenwart". Im Progrämmzentrum stehen folglich auch nicht so sehr die Uraufführungen; wichtiger war den Straßburgern eine Bestandsaufnahme, ein Überblick über Trends und Stile der letzten fünfzig Jahre. Selbst für soätromantische Komponisten wie Jean Sibelius

Kart Kusenberg †

#### Träume und Wein auf Lebenszeit

Im Alter von neunundsiebzig Jahren ist der Schriftsteller Kurt Kusenberg in Hamburg verstorben. Daß er in Göteborg geboren war und An-sprüch auf die Bezeichnung "deutsch-schwedisch" hatte, erfuhren die meisten erst aus der Todesnachricht. Auch daß er von 1935 bis 1943 die erfolgreiche Ullstein-Zeitschrift "Die Koralle" als stellvertretender Chefredakteur herausgab, war schon halb vergessen. Kusenberg war es, der den Zeichner E. O. Plauen mit seiner Serie "Vater und Sohn" entdeckte; später hat er dann sehr feine Essays zu den Bänden vieler heiterer Zeichner wie Peynet, Thur-

ber, Effel, Jacobson u. a. geschrieben. Das ureigene und ureigentliche Werk des gelernten Kunst- und Literaturkritikers Kusenberg aber bestand aus kurzen Geschichten, die man "magische Prosa" genannt hat und von denen die erste Folge, "La Botella", schon 1940 erschien und 1947 wieder aufgelegt wurde. Die snäferen hießen "Der blaue Traum", Herr Crispin reitet aus", Die Sonnenblumen" und "Wein auf Lebenszeit". Es ging in ihnen meist um Träume um Verwandlungen und Kusenberg hat damit Literaturgeschichte gemacht. Nach wie vor groß ist die

oder Alexander Zemlinski war in dieser Festival-Konzeption Platz. Nicht nur bei Boulez Varèse-

Abend, auch bei den zahlreichen kleineren Konzerten - auch sie waren übrigens erstaunlich gut besucht – bestach die außergewöhnliche Quali-tät der Interpreten. Da gab es zum Beispiel eine Reihe von Veranstaltungen unter dem Titel "Die Leidenschaft des Spielens": Zu hören waren Avantgarde-Experten wie Aurèle Ni-colet (Flöte), das Klavier-Duo Marie-Françoise Bucquet/Claude Helffer oder der polnische Akkordeon-Virtuose Andrzej Krzanowski, der mit Hilfe von selbstkomponierten Stükken durchaus erfolgreich versuchte. sein Instrument vom Bierzelt-Geruch zu befreien. Sie alle spielten nicht nur, sondern erzählten auch im Plauderton von Werken und Interpretationsschwierigkeiten,

Ein weiterer Höhepunkt; Das Konzert des Arditti-Quartetts, das seit dem spieltechnischen Verfall des La-Salle-Quartette unangefochten das l'effam der Neuen Musik beheitscht. Auch hier gab es keine Uraufführungen, dafür ein Wiederhören mit so wichtigen Werken wie Luciano Berios "Sincronie" und György Ligetis Métamorphoses nocturnes". Der Vergleich mit zwei Quartett-Produktionen jüngeren Datums (von Philippe Manoury und Jean-Baptiste Devillers), die es weder an kompositorischer Substanz noch an Aussagekraft mit Berio und Ligeti aufnehmen können, machte es jedenfalls deutlich genug: Was der Neuen Musik fehlt, aind nicht so sehr die Uraufführungsmöglichkeiten - deren gibt es in Witten und Donaueschingen, in Darmstadt und Metz etliche. Zu kurz kommen die Zweit-, Dritt- oder Zehntzufführungen von Werken, die ihre Qualität schon unter Beweis gestellt

"Musica '83, vom Kulturministerium in Paris und der Stadt Straßburg gemeinsam getragen, hat da, der Erfolg beweist es, eine echte Markthücke entdeckt.

STEPHAN HOFFMANN



glaubte an die beilende Kraft im holden Unsian: Kurt Kusenberg FOTO: BRIGITTE FRIEDRICH

Lesergemeinde, die mit ihm in der Überzeugung lebt, daß vom holden Unsinn seiner Geschichten "eine heilende Kraft ausgeht".

Leider sind Kusenbergs Märchenstücke seit 1969 nicht mehr aufgelegt worden. Der Schriftsteller konzentrierte sich seit vielen Jahren ganz auf seine editorischen Aufgaben, die ihm im Rahmen des Rowohlt-Verlages zugefallen waren und die er meisterlich ausgeführt hat: die Herausgabe von "Rowohlts Monographien in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten". eine handliche Sammlung von Biographien, die inzwischen auf mehrere Hundert angewachsen ist und die kaum ein Gebildeter missen möchte.

Gegen die Wissenschaftler-Zunft: Erwin Chargaff

## Biochemiker als schwarzer Humorist

genhaft wirkenden Gesicht, das mit grimmigem Charme in die Welt blickt, gehört zu den großen Einzelgängern unserer Zeit. Schwerlich läßt er sich in ein "Lager" einordnen, obwohl seine Stellungnahmen überaus prononciert, ja von einer nachgerade skandalösen Entschiedenheit sind. Vor wenigen Jahren nur einem kleinen Kreis von Fachwissenschaftlern als Biochemiker bekannt, der zu den Entdeckern der DNS-Stuktur gehört (während der Nobelpreis für diese Entdeckung 1953 zwei anderen Wissenschaftlern verliehen wurde), ist Erwin Chargaff inzwischen durch seine zivilisationskritischen Bücher und einige Fernschauftritte auch in Deutschland einem größeren und zunehmend größer werdenden Publikum kein Fremder mehr.

Seine Kollegen freilich ächten ihn; es gibt sogar namhafte Biologen, die ihn, den eifernden Abtrünnigen und Verräter des Wissenschaftsbetriebs, für einen senilen Spinner oder geltungssüchtigen Narziß halten Und es ist wohl auch kein Zufall, daß es durchweg im Geruch eines allerdings von konfessionellen und partei-politischen Schranken freien Konservatismus stehende Zeitungen und Zeitschriften sind, die seine Aphorismen und Essays unzensiert zu veröffentlichen wagen. An erster Stelle wäre hier zu nennen die von Friedrich Georg Jünger begründete Revue "Scheidewege".

Geboren 1905 im alten Österreich, studierte Chargaff von 1923 bis 1928 an der Universität Wien Chemie. Seit 1935 an der Columbia University, New York, tätig, wurde er dort 1952 Professor der Biochemie und 1970 Direktor des Biochemischen Insti-

Doch der mit mehreren Ehrendoktoraten und zahlreichen wissenschaftlichen Auszeichnungen geehrte Biochemiker ist keineswegs der ganze und schon gar nicht der am meisten herausfordernde Chargaff. Daneben gibt es auch den Wissenschaftskritiker, den leidenschaftlichen Rufer in der Wüste technologischer Nivellierung und einer zum Selbstzweck gewordenen experimentellen Forschung. Niemand hat schon vor mehr als zwanzig Jahren so eindringlich vor den möglichen, ja höchstwahrscheinlichen Folgen "genetischer Bastelsucht" gewarnt wie dieser international angesehene Che-

Chargaffs 1976 in einem offenen Brief an die Zeitschrift "Science" gestellte Frage, ob wir das Recht haben, unwiderruflich der evolutionären Weisheit von Jahrmillionen zuwiderzuhandeln, um den Ehrgeiz und die Neugier einiger Forscher zu befriedigen", trug ihm den Vorwurf ein, er sei ein Anhänger des von der herrschenden Biologie abgelehnten "Vitalismus", also jener Lehre, die in allem Organischen eine "Lebenskraft" oder "prospektive Tendenz" als wirksam annimmt. Tatsächlich aber hat Char-

Dieser alte Mann mit schlohwei-ßem Haar über einem fast jun-combinant DNA" zusammengefaßten Versuche in Richtung auf eine Manipulation menschlicher Erbanlagen nicht mit metaphysischen oder religiösen Argumenten bekämpft, sondern mit einwandfrei rationalen Einwänden und ethischen Bedenken, die jedem Einsichtigen verständlich sein müssen.

Er ist eine Kassandra, ein schwarzer Humorist, ein nörgelnder Apokalyptiker, eine Mischung aus Kierkegaard, Karl Kraus und R. M. Cioran. Vor allem aber ist er ein grandioser und unverwechselbarer Schriftsteller, ein Stilist von Graden, ein später chfolger Lichtenbergs und Rivarols, ein Aphoristiker und Meister des polemischen Essayismus, wie es im deutschen Sprachraum zur Zeit keinen zweiten gibt. Goethe schätzt er mehr als Hegel; Jakob Böhme ist ihm näher als Karl Marx; Hamann zieht er Popper vor; das "Agyptische Traumbüchla liest er lieber als Freuds Traumdeutung - er ist, auch dies muß erwähnt werden, ein mit den entlegensten Winkeln der Geistesgeschichte vertrauter Leser und Virtuose des treffenden Zitats.

Wer ihn, den "Verfasser von Klage-gesängen in Prosa", noch nicht kennt, der greife zu seinem jüngsten Buch "Kritik der Zukunft", das soeben im Verlag Klett-Cotta, Stuttgart, erschienen ist. Auf jeder Seite ist Chargaff provozierend, sarkastisch und angriffslustig. Hier einige Kostproben:

"Es wird bald nötig sein, nur dieje-nigen Forscher zu fördern, die sich schriftlich verpflichten, nichts zu ent-

Der Zusammenschluß zu Vereinigungen hilft auch nicht viel; Organisationen erzeugen Sekretariate, und diese sammeln Mitgliedsgelder, Auch en masse geballte Fäuste sind nutzlos; besser ein jeder zu Hause, knirschend, allein. Nur Millionen und Millionen von Kinzelnen können einen Umschwung erzielen und diese Welt, diese schöne Welt retten."

"Es wäre begrüßenswert, wenn alsagen wir, Zwanzigjährigen ihren vorläufigen Austritt aus der Menschheit erklärten. Dazu ist kein spezielles Formular notwendig. Der Entschluß, das blutige Affentheater nicht mehr mitzumachen, sollte nicht Die einzige Religion, die ihre An-

hänger genügend entflammen kann, scheint der Islam zu sein, und auch das vielleicht nur in Iran. Nur die Naturforschung scheint in Inbrunst mit dem Islam vergleichbar, aber sie ist noch keine etablierte Glaubensgemeinschaft, obwohl die Gläubigen ihre Andacht mit dem Blick auf Stockholm verrichten."

Dies sind nur einige wenige Sentenzen aus Chargaffs zukunftskritischem "Schatzkästlein", das hintergründig genug mit dem Gruß "Gute Nacht!" schließt. Man sollte es unbedingt lesen, bevor das Licht ausgeknipst wird.

G. KLAUS KALTENBRUNNER



in Berlin avsgestellt: "Ländliches Konzert" von Giorgione / Tizian, aus den Beständen des Pariser Louvre.

Berlin: Das Benefiz für Watteaus "Liebesinsel"

## Bilder irdischen Glücks

weltweiten Ruhm neben Watteaus Einschiffung nach Cythera", der sie jetzt kostbar das Spalier bilden. Sie sind einander verbunden, vom Inhalt, aber zum Teil auch in ihrer Geschichte und Idee.

Watteau hat aller Wahrscheinlichkeit nach das vermutlich von Tizian vollendete, heute im Louvre beheimatete, "Ländliche Konzert" von Giorgione gekannt. Ein Bild wunderbarer Ruhe, in dem sich Liebe, Musikalität, Weiblichkeit vor der Weite der Landschaft schimmernd, geheimnisvoll, sanft melancholisch verbinden. Ein Wunder ohnegleichen. Dagegen außerordentliche Bewegung und Lebenshust in Rubens' aus dem Prado entsandten "Liebesgarten". Ein hochnersönliches und doch ins Allgemeinere weisendes Bild voller Bezüge und Bedeutungen. Watteau wird dieses Bild, das von Liebe und Ehe handelt, und das Philipp IV. nach Rubens' Tod für sein Schlafzimmer erwarb, aus Stichen und Skizzen vertraut gewesen sein. Und dann Fragonards Fest von Saint-Cloud" aus dem Besitz der Banque de France: eine von Theater erfüllte Szenerie, in der die Natur selbst zum herrlichen lichten Schauspiel wird. Saint-Cloud und Cythère - das waren für die Ausflügler aus Paris, für die Liebespaare

unmißverständliche Synonyme. Bilder vom irdischen Glück" ist die Ausstellung benannt, die diese Bilder vereint. Aber der Titel macht es sich ein wenig zu einfach. Die "Liebesinsel", der "Liebesgarten", auch das "Ländliche Konzert" sind mehr als nur sinnenfreudige Genrestücke, mehr als kunstvolle Lobpreisungen der kleinen Liebelei oder des

Drei Bilder aus drei Jahrhunder- häuslichen Glücks, wie es auf den ten. Ebenbürtig im Rang, im ersten Blick erscheinen mag. Hinter ersten Blick erscheinen mag. Hinter dieser Oberfläche verbirgt sich ein kompliziertes allegorisches Programm, das weit über die Alltäglichheit hinausweist.

Die Titel, die nicht vom Maler selbst stammen, führen leicht in die Irre. Cythera" beispielsweise darf nicht als Illustration antiker Mythologie im Kostüm des Rokoko verstanden werden. Die "Liebesinsel" ist eine Metapher. Sie versinnbildlicht den glücklichen Augenblick", der nicht der Augenblick ist, der kurze Erfülhing bringt, sondern der Erfüllung verspricht

Giorgione, Rubens, Fragonard, Watteau (aus dem Städel ist zusätzlich das erst kürzlich erworbene noch ungleich steifere "Cythera"-Bildchen gekommen, eine Studie für die späteren Großformate in Berlin und Paris) sowie Stiche und Porzellane, die das Thema umspielen, finden sich im Weißen Saal des Knobelsdorff-Flügels von Schloß Charlottenburg zu einer Ausstellung zusammen klein, was die Zahl der Objekte angeht, aber groß in der Bedeutung dieser unschätzbaren Bilder, die sonst nie auf Reisen gehen. Die Schau ist das impomerende Ergebnis einer solidarischen Aktion europäi scher Museumsleute und großzügiger Unterstützung durch diverse Firmen und ausländische Flugunternehmen sowie die französische Luftwaffe. Sie flankiert die große Spendenaktion, die zum Verbleib der "Liebesinsel" in Charlottenburg, in der Wohnung Friedrichs des Großen, führen soll Diese Bilder vom irdischen Glück" zu sehen, ist wohl ein bißchen mehr als nur irdisch.

PETER HANS GÖPFERT

**JOURNAL** 

Für ein Verbleiben der von Grie-

chenland beanspruchten Parthe-

non-Bildwerke im "British Mu-seum" hat sich in Straßburg die

Beratende Versammlung des Euro-

AFP. Straßburg

Keine Rückkehr der Parthenon-Bildwerke

parats ausgesprochen. Die Repräsentanten der "21" forderten in einer Resolution über die "Wiedererlangung von Kunstwerken" die Regierungen auf, den Begriff eines "allen Europäern gehörenden europäischen Kulturguts" anzuerkennen. Eine Unterscheidung trafen sie zu Antragen auf Rückerstattung von Kulturgütern aus außereuropäischen Ländern, da einige von ihnen keine nationalen Sammlungen besä-

Mannheimer Filmwoche wurde eröffnet

dps. Mannheim Mit einer Aufführung des deutschen Dokumentarfilms \_Auto . . Vision – Es hat erst angefangen" (Regie: Hannes Karnick und Wolfgang Richter) wurde die 32. Filmwoche in Mannheim eröffnet, die bis kommenden Samstag dauert. Die Filmwoche bringt in diesem Jahr eine Gesamtübersicht von Werken Filmregisseurs Pier Paolo Pasolini. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat für <u>Mannheim einen mit 10 000 Mark</u> dotierten Preis gestiftet, der an den besten Beitrag aus Ländern der Dritten Welt verliehen wird. Mit dem Preis soll kunftig auch auf diesem Wege das Filmschaffen der Entwickungsländer Afrikas, Asiens und Lateinamerikas ermutigt werden.

一次の多次は はない ないのかい

Die Rheinlandschaft im vorigen Jahrhundert

DW. Koblen "Der romantische Mittelrhein" heißt eine Ausstellung im Mittelrhein-Museum Koblenz, Mit Ölbildern und Aquarellen vermittelt sie einen Eindruck der Rheinlandschaft, wie sie von Malern im vorigen Jahrhundert festgehalten wurde, Der Katalog mit zahlreichen Abbildungen und längeren Exkursen über die "Entdeckung des Rheins" durch deutsche und vor allem britische Maler kostet 5 Mark. Die Ausstellung ist bis zum 30. Oktober zu

Stuttgarter Staatsorchester geht auf Tournee .. DW. Stuttgart

Ab 18. Oktober unternimmt das Württembergische Staatsorchester unter Dennis Russell Davies mit dem Pianisten Alfred Brendel eine zweiwöchige Tournee. Stationen sind Frankfurt, Hannover, Leverkusen, Recklinghausen, Brüssel, Köln und Ludwigshafen. Auf dem Programm: Vorspiel zu Wagners "Tristan und Isolde", Schönbergs Klavierkonzert, Liszts "Totentanz" und die Suite aus Bartoks "Wunderbarem Mandarin". In Göttingen, Hameln. Oberhausen und Hilden gastiert das Orchester mit Werken von Wagner, Henze, Part, Beethoven und

Lutherschriften als Taschenbuch

Luther gebündelt bietet der Deutsche Taschenbuch Verlag zum bevorstehenden 500. Geburtstag des Reformators an. Für nur 20 Mark erschien die vierbändige Kassette Die reformatorischen Grundschriften" in der neu übertragenen und kommentierten Ausgabe von Horst Beinker. Außerdem wurde von Andreavan Dülmeneine "Luther-Chronik" mit Daten zu Leben und Werk (12.80 Mark) zusammengestellt. Als Ergänzung dazu ist das "Kleine Lexikon der Reformation - Themen, Personen, Begriffe" (8,80 Mark) zu

Opernfilm in ungeahntem Glanz: Franco Zeffirellis Kino-Melodram nach Verdis "La Traviata"

## Am Sterbebett wartet der Gerichtsvollzieher

Aller Skepsis zum Trotzi Das Gen-re des Opernfilms blüht. Und je umfangreicher das Repertoire der Kino-Oper wird, desto klarer treten die verschiedenen Stilrichtungen hervor. Franco Zeffirellis erster Operafilm, Verdis La Traviata" aufgreifend, ist āhnlich Loseys "Don Giovanni" in erster Linie Film - und Oper nur nebenbei. Und im Gegensatz zu Loseys Versuch ein hervorragender Film, der die Oper dennoch nicht zu

Die wirtschaftlichen Gründe für Opernfilme liegen auf der Hand: Vor allem im angelsächsischen Raum, Nordamerika und Australien, gewinnt die Oper immer mehr Freunde, ohne daß zugleich das Angebot an erreichbaren Aufführungen entsprechend nachziehen könnte. Das Kino bietet Ersatz. Die Vermarktung des Films via Fernsehen ist praktisch weltweit garantiert: Das bringt den Produktionsetat in Ordnung. Und langfristig spekulieren die Filmgesellschaften auch darauf, daß in der Alten Welt das Live-Angebot an Oper schrumpft, weil es im heutigen Ausmaß nicht mehr zu finanzieren ist. Wohl dem, der dann auf der Leinwand Opern anbieten kann

Auch der schlimmste Pferdefuß der Kino-Oper ist inzwischen kuriert: die Tonqualität. Wegen der Science-Fiction-Renner vom Schlage Unheimliche Begegnung der dritten Art\* oder "E. T.\* mit ihren Sound-Effekten in Acht-Kanal-Stereo gibt es inzwischen genügend Lichtspielhäuser, die Opernfilm in einer Klangqualität präsentieren können, wie sie selbst auf der qualifiziertesten heimischen HiFi-Anlage kaum herzustellen ist. Wenn nur der Kino-Operateur den Unterschied zwischen Disco-Film und Opern-Film beherzigte! Aber er verfährt auch bei Verdi zumeist nach der Devise: je lauter, desto schöner, was dann ganz unnütze Ohrenpein verursacht.

Es gibt wohl auch noch einen bisher kaum vermerkten Grund dafür, daß sich gestandene Filmregisseure wie Losey, Syberberg oder Zeffirelli in das Metier der Oper stürzen. Die Geschichten der erfolgreichen Opern sind einfach viel besser als die, die sich die heutigen Drehbuchschreiber meist ansdenken, was insofern nicht verwunderlich ist, als die Zeit hier schon eine strenge Qualitätsauslese betrieben hat. Und ein zweiter Grund: Unter den Opernsängern von heute findet man noch jene Vollblutschauspieler, die auf den Sprechbühnen oder in den Filmateliers kaum noch nachwachsen.

Die Sängerin Teresa Stratas jedenfalls, Zeffirellis "Traviata" nun, braucht den Vergleich mit den sprechenden Kameliendamen des Films in keinem Punkt zu scheuen. Sie ist schön. Sie ist viel zerbrechlicher, vom Tode unbarmherziger gezeichnet, als man es der Garbo jemals anschminken konnte. Sie bringt die Madchenhaftigkeit für die Marie Duplessis alias Marguerite Gautier alias Violetta Valéry mit. Sie spielt mit einer Eindringlichkeit, die naßgeweinte Taschentücher im Parkett garantiert, Fürwahr: Zeffirelli hat aus der Oper hemmungslos das große Leinwand-Melodram gemacht.

Placido Domingo leiht dem Alfred Germont alias Armand Duval sein markantes Gesicht, seine elegante Erscheinung, die er ganz flexibel einzusetzen vermag. Violettas Tragödie ist auch die seine: Hier zerbricht das Leben eines Mannes, was weit mehr im Sinne von Dumas und Verdi ist als bloß eine enttäuschte erste Liebe. Und lange müßte man unter Schauspielern nach einem Gesicht von so gefährlicher Biederkeit suchen, wie es der Bariton Cornell MacNeil für den Germont Père mitbringt. Lediglich die kleinen Rollen sind im Film gedoublet, was weiter kein Problem ist, da Zeffirelli nur im seltensten Fall das singende Gesicht zeigt. Wo die Arie zum Selbstgespräch

wird, läßt Zeffirelli nicht einmal den Mund bewegen. Der Text bzw. Gesang kommt dann, wie im Film üblich, aus dem Off. Deutlich strebt man also nach jener realistischen Wahrhaftigkeit, die in der Oper eigentlich aufgehoben ist.

Dies fällt um so leichter, als Zeffirelli die Oper über eine lange Strecke als Rückblende erzählt. Während des Orchestervorspiels geistert die todkranke Violetta durch die kalten Räume ihrer Wohnung, deren Salons schon von den Gerichtsvollziehern ergeräumt werden. Der histori-



schen Duplessis sollen die Gläubiger ja sogar die Vorhänge vom Sterbebett gerissen haben. In dieser Situation erinnert sie sich des Glanzes und des Treibens, das in diesen Räumen einst herrschte. Erst im vierten Akt, dem Sterbeakt, wird sie wieder von der Gegenwart eingeholt.

Musik braucht Zeit. Filmzeit nicht mit Handlung, sondern mit schwelgender Kamera zu füllen, diese neuere Filmästhetik wird vom Opernfilm also geradezu gefordert. Zeffirelli, seine Ausstatter Gianni Quaranta und Piero Tosi (Kostürne) sowie sein Kameramann Ennio Guarnieri bleiben dem nichts schuldig. Sie häufen in den Palais der Lebedamen Violetta und Flora schier königliche Pracht. Die Dekors sind so erlesen, daß die Sachen zum Vorzeigen nie ausgehen.

Und im zweiten Akt, draußen auf dem Lande, zeigt Zeffirelli eine so vollendete Idylle, daß sie, obwohl pure Natur, schon wieder wie malerisch überhöht aussieht. Malerei mit der Kamera: Das ist es, was diesen Opernfilm soweit hinausbringt über jene Art fotografierter Oper, wie sie etwa Ponnelle beherrscht.

Daß dieser Film mehr auf den Kinogänger als den Opernmenschen zielt, wird auch aus der Behandlung des Textes deutlich. Natürlich wird im italienischen Original gesungen, der Film mit deutschen Untertiteln ausgerüstet. Das aber nur ganz sparsam, in jener lapidar knappen Art, wie sie für Filmdialoge, beileibe abernicht für geschwätzige Opernlibretti typisch ist. Mit dem gesungenen Wortschwall also wird der Zuschauer gar nicht mehr behelligt.

Die Musikaufnahme, unter der Leitung von Met-Chef James Levine, als Platte längst im Handel (vergl. WELT .v. 23.4.), kann für sich nicht besteben. Sie braucht es nicht. Sie ist nur Beitrag zum Film, einer Kino-Oper großen, faszinierenden Stils.

REINHARD BEUTH

## Wenn's "brennt", schickt die Post den Kurier jetzt auch ins Haus

Versuch in sieben Großstädten soll bei Erfolg aufs ganze Land ausgedehnt werden

Der Schreck kam in der Abendstunde. Am Flugschalter für Hongkong stellte Wolfram B. fest, daß er seinen Paß vergessen hatte. Er rief seine Haushälterin am anderen Ende der Stadt an und erklärte ihr, wo das dringend benötigte Dokument lag. Sie wiederum wählte eine Telefonnummer, die spätestens in zwei Jahren in jeder Stadt gleich sein wird den Postkurierdienst. Per Euro-Piep funkte die Leitstelle einen Kurierfahrer in der Nähe an, der holte den Paß ab, berechnete für die Zustellung 15 Mark plus Entfernungszuschlag nach einer Zonentabelle und lieferte den Paß noch rechtzeitig ab.

Wolfram B. hatte Glück, Er wohnt in einer von sieben Großstädten. in denen die Deutsche Bundespost in einem Betriebsversuch den Postkurierdienst erprobt. Seit dem 3. Oktober wird dieser neue Service in Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Mannheim, Ludwigshafen, München und Nürnberg angeboten. Mit der Auswahl der beiden dicht beieinanderliegenden Städte Mannheim und Ludwigshafen soll gleich ausprobiert werden, ob der neue Dienst auch "ortsübergreifend" klappt. Wenn er gut einschlägt, soll er innerhalb der

ausgedehnt werden – überali zu gleichen Preisen und immer unter derselben Rufnummer.

Diesen schnellen Ausbau der Eilzustellung macht eine bereits vorhandene organisatorische und personelle Infrastruktur möglich. Da seit einigen Jahren der Telegrammdienst immer weniger in Anspruch genommen wird, wurde auch seine Erledigung immer teurer und unrentabler. Jetzt kann das Personal gehalten und später, wenn der Erfolg gesichert ist, sogar noch aufgestockt werden.

Transportiert wird in postgelben Golf Diesel alles, was nicht schwerer als 20 Kilo ist, verpackt oder unverpackt und sogar auf Kredit, vom Brief bis zum Kasten Bier, wenn's gerade irgendwo "brennt". Ausgeschlossen sind nur gefährliche Güter. Bargeld und ungeeignete Gegenstände, die vielleicht zu groß oder zu sperrig sind.

Für die Beförderung gibt es zwei Geschwindigkeitsstufen. Wolfram B.s Paß wurde vom Direktkurier besorgt. Er ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 19 Uhr telefonisch, schriftlich oder persönlich (bei einem Postamt mit Eilzustellungs-Dienststelle) zu erreichen. Er kommt ins Haus und liefert schnellstens an den Empfänger. Der Eilkurier kommt

GISELA REINERS, Bonn der Bundesrepublik Deutschland ebenfalls ins Haus, stellt die Sendung aber erst mit der nächsten normalen Eilzustellung zu. Dafür nimmt er Aufträge aber rund um die Uhr und auch an Sonn- und Feiertagen entgegen.

Der etwas langsamere Eilkurier kostet 14 Mark, unabhängig von der Entfernung. Wer den Service wie bezahlt, kann man sich aussuchen: Auftraggeber, Absender oder Empfänger können ihn bar, per Scheck, Freistempelabdruck oder durch Abbuchung vom Konto begleichen.

Die Post glaubt, daß sie mit ihren Gebühren richtig liegt. Es gebe möglicherweise in einigen Städten private Kurierdienste, die billiger seien wegen der herrschenden Konkurrenzsituation. Dumpingpreise will man auf jeden Fall vermeiden, Kostendeckung wird angestrebt. Man geht davon aus, daß oft Geld keine Rolle spielt, wenn eine dringende Lieferung schnell, pünktlich und sicher in die richtigen Hände gelangt.

Wenn nun aber der Geschäftsmann Wolfram B. aus Hamburg erst in Frankfurt bemerkt, daß er seinen Paß vergessen hat? Dann hilft ihm der schon bewährte Eilzustellungsdienst "Datapost Inland", Und "Datapost Ausland" würde ihm das wichtige Papier auch zum Beispiel nach Wien

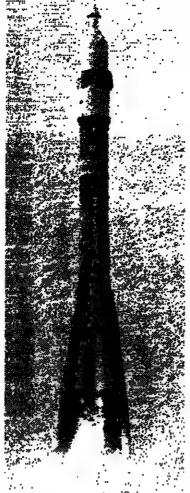



Start-auf dem sowjetischen Weit-raumbakahof in Baikonur: im Not-

## Männer im All warten auf den zweiten Versuch

Nach der Raketen-Explosion geraten Sowjets in Zeitdruck

Eine rosa Wolke schoß unter der Rakete heraus. Doch 1,2 Sekunden später war der entfesselte Feuersturm erstickt. Die Titan stand wie angewurzelt auf der Stelle. Das Geschoß, betankt mit 116 000 Litern Treibstoff, rührte sich nicht. Den Ingenieuren stand der Schweiß auf der Stirn. Noch nie hatte unter einem bemannten Raumschiff eine Rakete gezündet und sich sofort wieder abgeschaltet. Die Astronauten Schirra und Stafford schwebten in Todesgefahr. Sie hielten die gelben Bügel zwischen ihren Beinen umklammert. Ein Griff - und sie hätten sich mit ihren Schleudersitzen aus der Gefahrenzone befreien können.

Das war vor 18 Jahren an der Startrampe in Florida. Millionen Menschen hatten zum ersten Mal gespürt, daß auch bei dem so perfektioniert anmutenden Abenteuer Raumfahrt Katastrophen möglich sind. Doch es war gutgegangen. Ein fünf Zentimeter langer Kontaktschalter war versehentlich herausgefallen, und die Rakete hatte sich automatisch abge-

Doch auch bemannte Raketen explodieren. Wie gemeldet, soll sich in der vergangenen Woche eine dreiköpfige Kosmonautenmannschaft im Notabschuß von einer explodierenden Rakete im sowjetischen Raumflugbahnhof Baikonur gerettet haben. Stimmen die Informationen der Washington Post", dann haben sich die Kosmonauten mit der Notabschußrakete gerettet, die beim Start auf der Spitze des Sojus-Raumschiffes aufmontiert ist.

Dieses Notabschußgerät reißt das Raumschiff auf Sensorenbefehl automatisch von der versagenden Trägerrakete weg und bringt es in eine Höhe, in der sich Fallschirme entfalten können, an denen das 6.8 Tonnen schwere Raumschiff zur Erde gleitet. Zuvor muß aber der Rettungsturm abgesprengt werden. Beim Start ist das Sojus-Raumschiff mit einem konischen Hitzeschutz umgeben, der

ADALBERT BARWOLF, Hamburg wie ein Handschuh über die Raumkapsel gestülpt ist. Dieser Hitzeschutz verhindert, daß die heißen Raketengase der Rettungsrakete den Mantel des Raumschiffes beschädi-

> Bestätigt sich der Fehlstart der Russenrakete, dann bedeutet das entgegen anderslautenden Berichten keineswegs Schwierigkeiten oder gar Raumnot für die beiden Kosmonauten, die seit Juni in der Orbitalstation Saliut-7 um die Erde kreisen und denen ganz offensichtlich ein frisches Raumschiff für die Fortsetzung ihres Langzeitsluges in die Kreisbahn gebracht werden sollte. Die beiden Raumfahrer, die seit bald 100 Tagen die Erde umkreisen, können jederzeit sicher zurückkehren, solange sie die 100-Tage-Marke nicht wesentlich überschreiten, die sich die russische Raumflugführung nach den bisherigen Erfahrungen als Grenze für den Aufenthalt des Rückkehrfahrzeugs im Vakuum gesetzt hat. Die Kosmonauten haben auch kein

> Batterieproblem, da ihre für die Rückkehr benötigten Batterien während des angekoppelten Aufenthalts an der Station von Sonnenenergie aufgeladen werden. Allerdings wird Moskaus Raumflugführung zur Rückkehr der Astronauten von der Station blasen müssen, wenn es nicht gelingt, in den nächsten zwei bis drei Wochen ein frisches Raumschiff zur Station zu bringen. Die Zubringermannschaft, die an dem zweiten Koppelstutzen der Station anlegt, steigt dann, wie seit 1978 vielfach exerziert, in das "elte" Raumschiff am Bug der Station um und kehrt zurück. Die Langzeitmannschaft kann dann für weitere 100 Tage "oben" bleiben und den Rekord der Russen von 211 Tagen angehen. Dazu ist es notwendig, daß das "frische" Raumschiff vom Heck zum Bug der Station geflogen wird, damit das Heck für die unbemannten Versorgungsschiffe vom Typ Progress frei wird. Diese automatischen Einheiten können nur am

#### **Neues Beben** erschütterte **Pozzuoli**

Mindestens 20 Menschen wurden gestern bei einem Erdbeben in der süditalienischen Hafenstadt Pozzaoli verletzt. Eine 68jährige Frau erlag einem Herzanfall. Nach Angaben des nationalen italienischen geophysikali schen Instituts erreichte das Beben 41 Grad auf der Richterskala. Das Bpizentrum lag in der Nähe von Pozzueli Die Hafenstadt wird seit über zehn Monaten von Erdbeben erschüttert die von einem unterirdischen Vulkan ausgehen. An manchen Tagen wurden bis zu 100 Erdstöße registriert. Es war zunächst unklar, ob auch das gestige Erdbeben auf diesen Vulkan zurück zuführen ist. Nach offiziellen Angaben sind inzwischen mehr als 15 000 Men. schen - fast ein Fünftel der Bevölke. rung Pozzuolis –, seit dem Beginn der Erdstöße im November vergangenen Jahres aus der Stadt gestüchtet Sifanden bei Verwandten Unterschlung oder zogen in von der Regierung am Stadtrand aufgestellte Zeite oder Wohnwagen. Das letzte Erdbeben b ste eine Panik aus. Riocardo Bacca der Präfekt von Neapel, erklärte a. stern, langfristig könne nur die ge schlossene Umsiedlung der Bürge von Pozzuoli dem Schaden ein Ende

#### Treppe unter dem Hammer

dpa, Paris Eine Originaltreppe des Eiffeltums in Paris soll am 1. Dezember öffentlich an Ort und Stelle versteigert werden Die 160 Meter lange Wendelfreppe zwischen dem zweiten und dem drit ten Stock, die inzwischen durch eine neue ersetzt wurde, war noch ven Erbauer des Turms, Gustave Eiffel, an Tag der Einweihung 1889 benutzt war.

#### Tod durch Brandstiftung

Zwei Kleinkinder sind Montag abend in Hamburg Opfer einer Brand-stiftung geworden. Das Feuer war in der Dachgeschoßwohnung eines drei. stöckigen Hauses vom Freund der grande Mutter gelegt worden. Der 28jährige auf Fallen hat die Brandstiftung gestanden.

#### Leben and PulveriaB

Rund 40 Jahre lang sasen die Be-wohner eines Sechstamilienhauses in Kassel auf einem Pulverfaß. Beim Entrumpeln des Kellers fand eine Mieterin jetzt drei jeweils einen Meter 23 lange Bomben, die dort von einen Sammler gelagert worden waren.

#### US-Hubschrauber abgestürzt AP, Benediktbearen

Bei einer Bergübung ist gestern in den bayerischen Alpen ein Hub schrauber der US-Arasee vom Typ UH-1-H mit zehn Menschen an Bord abgestürzt. Dabei wurden acht Solds-Maschine hatte einen Baum gestreift.

#### Jugendlicher "Pozwicker"

dps, Meschele ERTSCH VETE Ein 13jähriger Portugiese wurde jetzt in Meschede (Hochsauerland-Mit Cor kreis) als "Busengrabecher" und "Pozwicker entlaryt. Mindestens M Frauen waren in der letzten Zeit belästigt worden. Eine von ihnen erkanme den Jungen jetzt wieder.

Einem Teil unserer heutigen Au-gabe liegt ein Prospekt der Stiftung Ambassador College, Bonz, bei.

instere

Mad Angelogical Com-

Call Age of the S



SĬGNAL

#### ZU GUTER LETZI

"Das Wunder an der Marne". Meldung der französischen Nachrichtenagentur AFP über die hervorragende Champagnerernte

## Alarmierende Zahlen von der Drogenfront

Zahl der Rauschgifttoten stieg im ersten Halbjahr um 30 Prozent / Kokainwelle schwillt an

In der Bundesrepublik Deutschland nahm die Zahl der Drogentoten in diesem Jahr dramatisch zu. Allein in den ersten sechs Monaten starben 185 junge Leute an einer Rauschgift-Überdosis, hauptsächlich Heroin. Das sind fast 30 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Harter "Stoff" ist nach Erkenntnissen der Drogen-Experten mittlerweile überall in Deutschland zu bekommen, selbst auf dem "flachen Land".

Ungebrochen

Nahrung gewesen.

Tom McNally, der britische Al-

leinsegler, gibt nicht auf. Nachdem

ihn ein sowjetischer Fischdampfer

mit Proviant versorgt hat, setzte der

40jährige seine Tour über den Atlan-

tik im kleinsten bisher benutzten

Boot fort. McNally war 14 Tage ohne

Wetterlage: Die Ausläufer eines Nordmeertieß überqueren am Mitt-woch das nördliche Deutschland. Nur im Südosten bleibt die warme Mittel-

meerluft noch wetterbestimmend.

Vorhersage für Mittwoch:

kommt immer noch aus den Niederlanden, die, so ein Fahnder, "vollgepumpt" sind mit Haschisch aus Nordafrika und Heroin aus der Türkei, Pakistan und Ceylon.

Dieses Überangebot führte zu drastisch gesenkten Preisen. Kostete noch vor ein paar Jahren ein Gramm Heroin bis zu 800 Mark, so ist dieselbe Menge heute für 100 bis 200 Mark

Viele Indizien aus der "Szene" deuten nach Ansicht der Fahnder nidem

Pech für "Glückspilz"

Der "Glückspilz des Jahres 1982"

die 17jährige Anja Hener, ist zu einer

Woche Dauerarrest verurteilt wor-

den. Ein Lüneburger Jugendgericht

wertete die Vermarktung der Ge-

schichte des Mädchens, das von zwei

Zügen überrolit worden sein will, als

gebirgen: Vormittags Durchzug eines Regengebietes, später Übergang zu wechseinder Bewölkung mit einzelnen Schauern. Tageshöchsttemperaturen

noch lockers, im Vormittagsverlauf verdichtende Bewölkung und nachfol-gend zeitweise leichter Regen. Tages-höchsttemperaturen 18 bis 22 Grad.

Südlich der Domu: Nach Auflösung örtlicher Nebelfelder wieder sonnig

oder heiter. Temperaturanstieg auf 21 bis 25 Grad.

Betrugsversuch.

LEUTE HEUTE

WETTER: Im Norden kühler

darauf hin, daß in den kommenden Jabren zusätzlich zur Hasch- und Heroinwelle auch noch eine Kokainwoge Deutschland überrollt. Die Zahl der Kokain-Abhänger Kokain-Abhängigen wächst ständig. Wurden in der ersten Hälfte '82 noch weniger als acht Kilo sichergestellt, so stieg die Menge in diesem Jahr bereits auf 52 Kilo. In Amerika "koksen" bereits Mil-

lionen Menschen; jede Drogenent-wicklung in den USA wurde aber bisher rund fünf Jahre später auch in

## Die Mafia droht den Entführern Emanuelas

Italienische Polizei nimmt Briefe aus den USA ernst

KLAUS RÜHLE, Rom

Das Rätsel um die seit rund vier Moneten in Rom verschwundene 15jährige Emanuela Orlandi ist immer noch ungeklärt, obwohl Polizei, seit vielen Wochen angestrengt bemühen, Licht in das Dunkel zu bringen. Bewegung in den Fall könnte iedoch jetzt die unerwartete Unterstützung für die Behörden von anderer Seite bringen: von der Mafia. In drei Briefen aus Phoenix (US-Bundesstaat Arizona), die von den römischen Untersuchungsbehörden sehr ernst genommen werden, wird das Eingreifen der Verbrecherorganisation angekündigt. Vor allem die letzte der drei Botschaften mit Datum vom September k\u00f6nne als sicheres Indiz dafür angesehen werden, daß die Mafia Emanuela, die Tochter eines Vatikan-Angestellten, befreien oder wenigstens ihre sterblichen Überreste den Eltern übergeben will.

In dem Brief heißt es: "In Verfolgung unseres persönlichen Interesses, das ausschließlich von der Achtung gegenüber dem Leben eines jungen Mädchens diktiert ist, haben wir heute beschlossen, dank der uns zur Verfügung stehenden Mittel mit der türkischen Farce aufzuräumen, die schon zu lange andauert und Italiens Ansehen im Ausland beschmutzt." In dem Brief, der mit den politischen Verschleierungsmanövern zugunsten des Papst-Attentäters aufräumt, wird den wahren Entführern Emanuelas ein Ultimatum gestellt. Wenn sie das Mädchen nicht lebendig oder tot den Angehörigen übergeben und damit dem jüngsten Appell von Emanuelas Vater nachkommen, wird ihnen die bei der Mafia übliche "Bestrafung für Ungehorsam" angekündigt. Das heißt die Liquidierung durch geübte Mafia-Kil-ler. Der Brief, an das staatliche italienische Fernsehen RAI gerichtet und für die Familie Orlandi sowie für die Behörden bestimmt, trägt die Unterschrift "Order NY" und "AdC". Allem Anschein nach handelt es sich um eine New Yorker Weisung des Italo-amerikanischen Paten Aniello della Croce.

Es ist bekannt, daß Phoenix, Hauptstadt des Staates Arizona, Treffpunkt der berühmtesten Mafia-Clans in den USA ist wie der Gambino, Di Maggio, Lucchese, Genovese. Für die Echtheit der Botschaft spricht der Umstand, daß die Geheimnummer zitiert wird, mit der sich die vermeintlichen Entführer seinerzett an Kardinalstantsukretär Casaroli gewandt hatten. Offenbar kennt der Mafia-Boß die echten und die falschen Entführer. Als weiteres Indiz für die Authentizität der Botschaft werden die Verwendung von Floskein, die für die Mafia typisch sind, sowie der Hinweis auf die Liquidierung von Carmine Galante, einem ungehorsamen Konkurrenten und Störenfried in Brooklyn, sozusagen als lehrreiches Beispiel gewertet.

Wenn die italo-amerikanische Mafia sich jetzt in die Orlandi-Affare einmischt, mit dem Ziel, das zu errei-chen, was die italienischen Staatsorgane bisher nicht geschafft haben, dann sicher nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit, sondern einfach deshalb, weil die intensiven Recherchen von Polizei und Carabinieri ihre

## Ein Alptraum wird zum Dreizehn-Teiler

Viei Lob für amerikanische TV-Dokumentation über Vietnamkrieg

Der amerikanische Fernseh-Kritiker Michael Arien nannte den Vietnam-Konflikt den "ersten Krieg im bei" waren. Diese Woche kehrt der Krieg in die amerikanischen Wohnzimmer zurück.

Das Public Broadcasting System (PBS), die einzige nicht-kommerzielle Fernsehgesellschaft der USA, beginnt mit der Ausstrahlung einer dreizehnteiligen Serie über den Vietnamkrieg, deren Produktion sechs Jahre dauerte und 4,5 Millionen Dollar (rund zwölf Millionen Mark) Fernseh-Kritiker, die die Serie vor

der offiziellen Premiere sahen, äußerten sich durchweg beeindruckt und wohlwollend. Packend, einsichtsvoll, sorgfältig gemacht", urteilte Tom Shales von der "Washington Post\*. Fox Butterfield von der "New York Times" nennt die Serie eine "außerordentliche Dokumentation". Und Philip Caputo sprach im "TV Guide" von einem Meilenstein des amerikanischen Fernseh-Journalis-Der unabhängige Produzent Ri-

chard Ellison, der für die Serie verantwortlich zeichnet, beschaffte sich Material aus Archiven in den USA. Vietnam, Großbritannien, Frankreich, Japan und der Bundesrepublik Deutschland. Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger, Ex-Verteidigungsminister Clifford Clark, der ehemalige nordvietnamesische Oberbefehlshaber General Vo Nguyen Giap und viele andere, die

A. v. KRUSENSTIRN, New York als Politiker oder Militärs in den Konflikt verwickelt waren, ließen sich für

die Serie interviewen. Die einzigen amerikanischen Poli-Wohnzimmer", weil die Amerikaner tiker, die Interviews ablehnten, wader ehemalige Verteidigungsminister Robert McNamara

Ob die Serie in den USA eine politi-

sche Kontroverse auslöst, bleibt noch abzuwarten. Stanley Karnow, ehemaliger Vietnam-Korrespondent der Washington Post" und für das Drehbuch verantwortlich, verzeichnete bisher erst zwei Querschüsse. Alexander Cockburn, hart links am Wind segelnder Kolumnist der New Yorker "Village Voice", nannte Karnow einen "echten kalten Krieger", und die konservative Zeitschrift "Human Events" hielt Karnow, wie er es formulierte, "einiges linkes Zeug vor, das ich schrieb, als ich zwanzig Jahre

Teure Produktionen für das Public Broadcasting System werden normalerweise durch Spenden von Großunternehmen finanziert. Das war in diesem Fall nicht möglich, weil zahlreiche Firmen, die PBS sonst großzügig unterstützen, wie Exxon und Mobil, für diese Produktion kein Geld lokker machen wollten.

alt war".

Als einziges Wirtschaftsunternehmen stellte eine Versicherungsgesellschaft 350 000 Dollar zur Verfügung. Der Rest des Geldes kam durch einen Zuschuß des mit Steuergeldern finanzierten "Endowment for the Humanities", Zuwendungen von Stiftungen und die Beteiligung der britischen Gesellschaft CIT und des französischen Senders "Antenne 2".

Weitere Aussichten: Auch im Norden wieder zunehmender Hochdruckeinfluß. Temperaturen zunächst wenig geändert. nunšchst wenig geändert.

Temperaturen am Diemstag, 13 Uhr:
Berlin 21° Kairo 26°
Bonn M' Kopenh. 16°
Dresden 23° Las Palmas 24°
Essen 21° London 21°
Frankfurt 21° Madrid 20°
Hamburg 20° Mailand 22°
Hamburg 20° Mailand 22°
Hamburg 23° Moskau 7°
Stuttgart 23° Moskau 7°
Stuttgart 23° Nizza 22°
Algier 31° Osio 10°
Amsterdam 27° Paris 22°
Affen 21° Paris 22°
Barcelona 25° Rom 20°
Brüssel 24° Stockholm 14°
Budapest 22° Tunis 25°
Bukarest 20° Tunis 25°
Helsinki 10° Wien 23°
Istanbul 17° Zürich 21°
Sounenanigang° am Donnerstag: Gaberr 🖾 Recor. 🖼 School. 🖾 Nobel 🟎 Frestrans Sonnenaufgang am Done 6.29 Uhr, Untergang 17 50 tra-6.29 Uhr, Untergang: 17.50 Uhr, Mond-aufgang: 6.01 Uhr, Untergang 18.17 Uhr. K-Heck- T-Teldtuckgebete L<u>ukstraaung</u> =>varm, u∲kab \* in MEZ, zentraler Ort Kassel

# Wirtschaftspolitik mit Orientierung!



"Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln."

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe - ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Geseilschaft.

Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung bewiesen.

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft.

Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik". Heft 16 der "Orientierungen" enthält eine Bibliographie zur Sozialen Marktwirtschaft 1982, setzt sich auseinander mit gesellschaftspolitischen Leitbildern der Gegenwart und der Notwendigkeit neuer Maßstäbe. Sonderbeiträge befassen

sich mit Karl Marx und dem Marxismus sowie den Verhältnissen im Steuerstaat, im Verkehrswesen und in der Gesundheitspolitik. Möchten Sie "Örientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises

der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? -Bitte, schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.

#### ues Beben chütterte Zuoli

fittwoch, 5. Okto

dentens at Menscha to ber einem Entlich berrichten is entlich pression in the property of th Hereatial Nach then the heart of the state of and der Ricineralist m just it der Nape inter medicing and one took sament monthiques as a second ternam marmasagi ten Ammanchen Taga 100 End teda tename tol unkidi of suchtage tof tillians or auculated and sets of the sets of the

- total tritt british galf. Manually Sell denly Be in November in her Vera audien Une PRCIA III von der Rege and Buff restellte 24 Agen Das lette Par " Patrik atta Riccardi ife'k! Vot: Neapel op langington konne no ene Univerdlung de Muoli dem Schadene 🕦 unter dem 🚉 .

Trigula interpretes Man soil are ! December ... and Stelle tersteigner n den: weiten und e A, die mawischen Meta Warde, Wat Mar des Trans. Gustaele Einweihung 1889b burch Brandstag

Rleinkinder sid 120 a Hamburg Opfereig =gewortien. Das Femin's hgeselm wohnings en Hairsen com her a gelegt worden Desir. Brandstellang gester ı auf Pulverfat

40 Julie ling safer: ennes Sechsfambet -auf einem Pulsetipein des Kellesinie tat dree jewels east komben, die det in tr goingers wardened ibschrauber abs

ner Bergubungung. Merca hen Aloca! er der i S.Amenimid rese Menseuri net this enquirers elof year dayon (20) dlicher "Pozwie

dpa.

Spatitiger Petaperies Merchele (Hodge a "Buren, miechers", entlant Mass. watern in der kristelt. den Eurocondone Rep July 1 worder. Reil umerrer beitfeet ein Prospeit in i

GUTER LE Vancor at det Mr. · francisco hen kin AFF after the mile greens no

**]**(-

Buckeyear

Karting.

deri -

Mehrheit im Parlament über die Runden kommen. Nichtalle Parteifreunde leisten ihm in allen Fragen noch Gefolgschaft. Weil aber die Labour Party unter dem neuen Oppositionsführer David Lange weitzus ärger zerstritten ist, behält der Premier seine Hand-

## **NEUSEELAND**

Die Politiker Wellingtons glauben, in der Bundesrepublik Deutschland den idealen, den "komplementären Partner" entdeckt zu haben. Man hat erkannt, daß Bonn vermutlich noch wichtiger als "Mutter Großbritannien" ist, um den Markt Europa für die Agrarexporte zu erhalten. Und man glaubt, einer auf Export und Expansion ausgerichteten deutschen Wirtschaft einen optimalen Standort für die Erschließung des ostasiatischen Marktes anbieten zu können. Neuseeland ist geographisch näher dran und kennt sich in der Mentalität etwa der ASEAN-Staaten besser aus. Schließlich ist Neuseeland und das durch ein Freihandelsabkommen verbundene Australien als Markt von 17 Millionen Menschen auch nicht zu verachten. Die Deutschen sollten die Chance nutzen, sagt Wellington.

## Plötzlich will man nicht mehr lieber eine Insel im Kanal sein

Neuseeland entdeckt Deutschland. Das ist kein Zufall, sondern Ergebnis eines politischen und historischen Prozesses. "Unsere Beziehungen zur Bundesrepublik", präzisiert Neuseelands Botschafter in Bonn Jack Shepherd, "beruben auf drei Säulen Zunächst der Kultur, also darauf, daß die zweitgrößte Einwanderungsgruppe nach den Briten aus Deutschland kam, zweitens auf der Erkenntnis, welche zentrale Position die Bundesrepublik innerhalb der Europaischen Gemeinschaft einnimmt and dann dem Export, das heißt auch auf dem wachsenden Interesse, das die Deutschen für die pezifische Region bekunden." All dies ist so selbstverständlich

nicht. Der deutsche Faktor in der neuseeländischen Bevölkerung ist eher gering, Folge der Tatsache, daß der Strom der Einwanderer heute zu einem Rinnsal zusammengetrocknet ist. 200 Bundesbürger versuchen heute in dem Land, das mit nur 40 km Abweichung genau auf der anderen Seite der Erdkugel liegt, einen neuen Start. Gerne gingen pro Jahr 15 000, aber Wellington trifft eine sorgfältige Auswahl. Folge aber auch der Geschichte, die in zwei Kriegen dieses Land auf der Seite der Gegner Deutschlands inh.

So hat das Interesse, das heute auf Neuseeland der Bundesrepublik und auch der deutschen Sprache entgesenschlägt, einen durchaus gegenwartsbezogenen Grund, der eng mit den beiden anderen Momenten, EG und Export die derzeit das Verhältnis zwischen Bonn und Wellington prägen, zu bin hat.

Zunächst die Beziehungen Neusee-lands zur KG, von emmenter Bedeutung für ein Land, dessen Außenpoli-tik zumächst und vorallem Handelspolitik ist wie es Premier R. D. Muldoon schon bei seinem Ambanbritt 1975 betonte. Und Handelspolitik heißt für für den Absatz landwirtschaftlicher

doon eine Rede vor der Londoner Handelskammer, und er wußte genau, was diese nicht hören wollten. "Es gibt keinen Zweifel, daß einige auf dem Weg zu dieser Veranstaltung heute abend gesagt haben, wir werden heute hören, wie uns die Neuseeländer eine Szene machen wegen der Butter und wegen Lamm und wieder wegen Lamm.' Lassen Sie mich Ihnen sagen, daß ich auch keinen Gefallen mehr daran finde, diese Platte zu spielen. Aber es ist eine Tatsache von lebenswichtiger Bedeutung für Neuseeland. daß wir ein tüchtiger Produzent von agrarischen Produkten sind und existenziell von dem Export landwirt-

schaftlicher Produkte abhängen. Und dann sagte der Premier den Leuten, die wie er mit der britischen Königin den gleichen Repräsentanten baben, ein paar unangenehme Wahrbeiten.: 1970 verkaufte Neuseeland etwa 70 000 Tonnen Käse nach Großbritannien. Ende 1977 war unser Export auf Null zurückgeschnitten worden, 1980 wurde ein Qutom von 9500 t

Was für Käse gilt, trifft auch für andere Bereiche zu, auch für Lamm. Mit der Entscheidung Londons, der EG beizutreten kamen auf Wellington harte Zeiten zu. Muldoon betonte in London, und-hat dies vorher auch an anderer Stelle getan, daß er kein Geg-ner Europas und des britischen Beitritts zur Gemeinschaft wi. Aber nach wie vor sieht ereine besondere Verantwortung der Briten für die fernen Verwandten: "Neuseeländer haben nicht in zwei Weltkriegen für nichts gekümpít,"

Das Land hat natiblich versucht, den Verlust des Exportmarktes Großbritannien durch den Aufbeu neuer Markte zu kompensieren. So werden 1983 100 000 Lamminden Iran gehen. Aber walche Sicherheit für die Produzenten auf den beiden Inseln bietet der Staat der Mullahs?

Da lag es nahe, sich nach anderen Menschen.

so geriet die Bundesrepublik ins

Die Beziehungen zwischen beiden Ländern haben sich beständig entwickelt, und erreichten einen Höhepunkt mit dem Staatsbesuch von Bundespräsident Scheel im Jahre 1978, Plötzlich erkannte man, daß beide Länder ja auf der selben Seite, nämlich im westlichen Lager stehen, daß beide über demokratische Regierungen verfügen, den Menschenrechten und der freien Wirtschaft große Aufmerksamkeit schenken, was im Weltmaßstab so selbstverständlich nicht

Heute ist die Bundesrepublik der fünftgrößte Handelspartner Neuseelands und der achtgrößte Exportmarkt. Beide Positionen können noch verbessert werden, 1980 wurde ein Handelsbüro in Auckland eröffnet, daß unlängst in einen Wirtschaftsverein, die "New Zeeland - German Business Association Inc." umgewandelt wurde. Was indes von manchen Politikern Neuseelands als nicht ausreichender Ersatz für die versprochene Handelskammer angesehen wird.

1977 wurde eine Vereinbarung zur wissenschaftlichen und technologischen Zusammenarbeit unterzeichnet. ihr Koordinator, J.D. Fraser, besucht settdem regelmäßig die Bundesrepublik, 1981 schließlich vereinbarten beide Länder, bei der Krforschung der Antarktis verstärkt zusammenzu-

Ein verstärkter deutscher Export ist heute vielleicht noch eine Vision. Denn erst langsam erkennt man am Rhein, daß hinter dem Ganges auch noch Länder und Märkte kommen. Neuseeland bietet für Exporte in den amten pazifischen und asiatischen Raum, vor allem in die ASEAN-Staaten einen guten Produktionsstandort. Es liegt näher und ist mit der Mentaliser vertraut. Seit dem Zollfreihandelsabkommen mit Australien bietet es zugleich direkt vor seiner

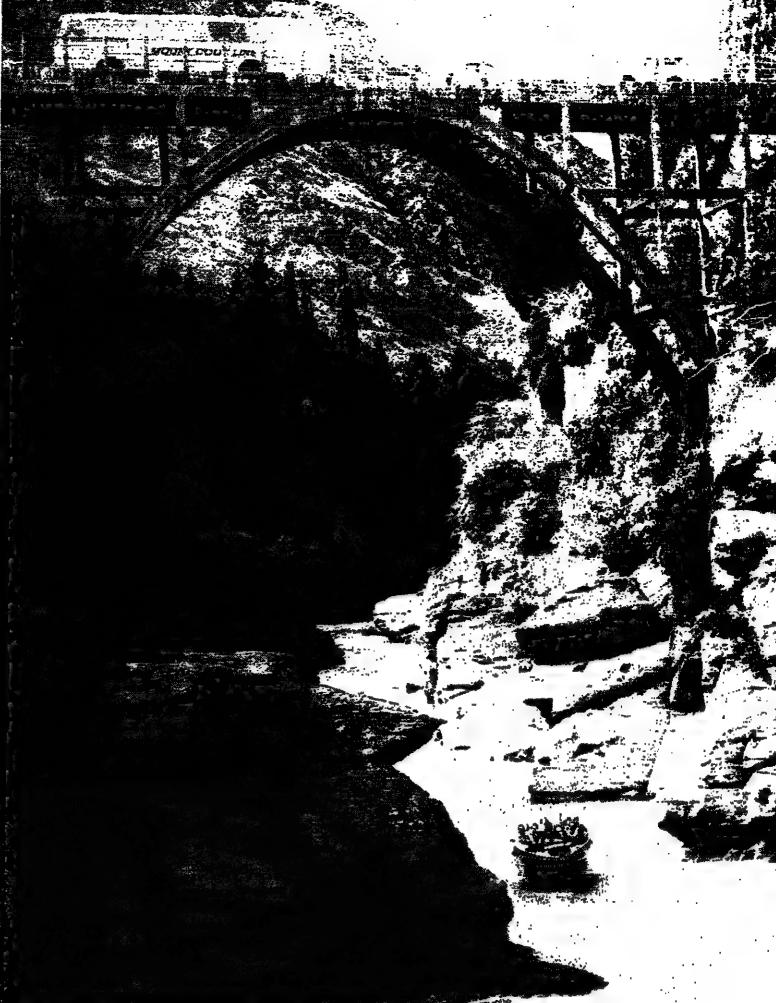

Die Zivilisation des Landes nimmt der Natur nichts von ihrer Ursprünglichkeit, Brücke bei Queenstown.

Foto: WILHELM KNÜTTER

WIRTSCHAFTLICHE LAGE / Nicht paradiesisch

## Mit Common sense konnten bisher alle ernsteren Konfrontationen vermieden werden

Die vertraute Vorstellung von Neu-seeland als einem bukolischen Paradies um Ende der Welt" bedarf einiger Korrekturen. Denn die globale Wirtschaftskrise ist an dem Inselstaat nicht vorbeigegangen. So muß Neu-seeland seine Lage jetzt überdenken und seine Möglichkeiten für die Zukunft neu umreißen. Das wird nicht leichtfallen.

Dreh-und Angelpunkt beider politichen Standort Bestimmung ist das Verhältnis zu Australien. Seit Jahres-beginn nähern sich die beiden Nachbarn wirtschaftlich einander. Aber eine politische Union? Jeder seiner besonderen Identität bewußte Neuseeländer wird diesen Gedanken kategorisch zurückweisen.

Zwiespältiger fällt die Stellungnahme zur Allianz mit Australien und den Vereinigten Staaten aus, die bereits drei Jahrzehnte im Anzus-Pakt besteht. Ein Erstarken der Bewegung für eine kernwaffenfreie Zone in der Südsee konnte dieses Bündnis aushöhlen.

Nachstes Jahr sind in Neuseeland wieder Wahlen fällig. Im Vorfeld der Entscheidung, ob die konservative Nationalpartei an der Regierung bleiben oder von der Labour-Opposition abgelöst werden wird, bekommt die außen- und innenpolitische Debatte im Lande schon schärfere Akzente.

Premierminister Robert D. Muldoon, seit 1975 im Amt, wird aus Altersgründen kanm ein weiteres Mal in die Wahlschlacht ziehen. Wann er die Führung aus den Händen geben möchte, darüber läßt er Freund und Feind noch im Ungewissen. Daß er damit nicht zu lange wartet, ist die Sorge in den eigenen Reihen.

Muldoon muß mit einer Stimme angsfreiheit.

Bei einer Inflationsrate um zwölf Prozent und der höchsten Arbeitslosigkeit seit 1945 wird der Wohlfahrtsstaat Nepseeland aufeine sozialpoliti-

Von MANFRED NEUBER sche Belastungsprobe gestellt. Mitt Common sense konnte bisher eine Konfrontation der Tarifpartner vermieden werden. Aberauch am Antipoden wird das Klima der Arbeitsbeziehungen rauher.

Über den dunklen Wolken, die über Wellington infolge der Schwierigkelten im Außenhandel, mit der Zahbingsbilanz und durch das Haushaltsdefizit aufgezogen sind, hebt sich seit kurzem ein kräftigere Konturen gewinnender Silberstreifen ab. Think Big" trägt erste Früchte auf einigen

So ist man dabei, neue Exportmärkte zu erobern und strukturelle Veränderungen in der heimischen Wirtschaft durchzuziehen. Das geht einher mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Im Jahresvergleich nimmt der Kaufkraftverlust ab, und für die nächsten Jahre zeichnen sich steigende Devisen-Einnehmen ab.

Diese allmählich zu Buche schlagenden Erfolge kommen für die regierende Nationalpartei vermutlich zu spät, um vorder Neuwahleinen durchschlagenden Stimmungsumschwung herbeizuführen. Falls Labour siegt, könnte die Arbeiterpartei den Nutzen einer Wirtschaftspolitik ernten, die

von ihr nicht gutgeheißen wurde. Wie sehr Neuseeland von äußeren Faktoren in der Wirtschaftspolitik abhängig ist, das belegen zwei Angaben: Der nunchmende Protektionismus in traditionellen Märkten der Industrienationen macht es schwerer, die Agrarausführen zu erhöhen. Aber ein Viertel aller Exporteriose muß heute für Roböleinführen aufgewendet wer-

: Im Gegensatz zu den Großprojekten, die in Kooperation mit ausländischen Konzernen ausgeführt werden sollen und die zu einer Erhöhung der Auslandsschulden führen, setzt Labour auf den Ausbau der heimischen Industrien mit großem Bedarf an Arbeitsplätzen und guten Exportchancen. Außerdem soll der Tourismus in einer Weise gefördert werden, daß er

wesentlich höhere Erträge bringt. Der Druck auf den Arbeitsmarkt ist in jüngster Zeit infolge der geringeren Abwanderung nach Australien stärker geworden. Jenseits der Tasman

Neuseeländer zu Zeiten der Rezession weniger Jobs. Für die Bevölkerungspolitik des Landes bedeutet diese Konstellation bei restriktiver Einwanderung einen jährlichen Zugewinn von rund 5000 Bürgern.

Mit dem Beginn des "Closer Econo-mic Relations Agreement" (CER) am 1. Januar 1983 werden die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Australien und Neuseeland enger gestaltet. Als Premier Muldoon im Juni neue Investitionen aus Australien plötzlich untersagte, weil neuseeländische Unternehmen keinen bevorzugten Zugang zum australischen Markt erhielten, erlitt die Zusammenarbeit einen Rück-

Der Vorschlag des Richters Michael Kirby, Vorsitzender des Ausschusses für Rechtsreformen in Australien, vorgebracht in einer Rede in Auckland, beide Nachbarstaaten sollten eine politische Union bilden, weil dafür viele vernünftige Gründe sprächen, hat die sonst so ruhigen Neuseeländer in Rage gebracht. Neuseeland ein Anhängsel Australiens? Niemals!

"Wer da meint, Australien und Neuseeland würden eines Tages zu einer Nation werden, der muß in seinem Kopfe nicht ganz klar sein", protestierdoon. Er bezeichnete solche Pläne als schlechten Scherz. In Australien (mit seinem ausgeprägten Föderativsystem) hätte man wohl nichts dagegen, wenn sich die Nord- und Südinsel Neuseelands als zwei neue Bundesstaaten anschlössen. Freilich denkt kein Verantwortlicher daran, die "Kiwis" zu drängen.

Der Familienstreit zwischen Canberra und Wellington - mehr ist es wirklich nicht - entzündete sich unlängst an zwei Punkten: Zur Einreise in Australien müssen Neuseeländer neuerdings ihre Pässe vorweisen. So soll der Rauschgiftschmuggel durch Reisende anderer Nationalität aus Neuseeland unterbunden werden. In Australien lebende Neuseeländer, die arbeitslos geworden sind, werden für den Anstieg der Kriminalität mitverantwortlich gemacht.

Für die allgemeine Situation Neuseelands dürften die Worte des Wirtschaftsexperten Len Baylis zutreffend sein: "Wir haben jetzt mit einigen Problemen zu kämpfen, aber unser Land ist durchaus lebensfähig. Es ist ein schönes Stückchen Erde mit einem angenehmen Klima und reichen Rohstoffen, Seine drei Millionen Einwohner sind gut ausgestattet, und sie werden das Beste daraus machen."

THINK BIG / Großer Maßstab soll weiterhelfen

## Mit Energie an die Nutzung heimischer Energiequellen

Von GÜNTHER SCHOLZ

Wer sich gern im Pläneschmieden übt, wird sich in Neuseeland unter seinesgleichen fühlen. "Think Big" empfiehlt der wiedergewählte konservative Regierungschef Robert Muldoon. Große Pläne also wünscht er sich, den Mut zum Wagnis, Vertrauen in die Zukunft. Seit dem Mai 1982 hat die Phase zwei von "Think Big" begonnen, also der zweite konkretere Abschnitt der in der letzten Legislaturperiode schon angekündigten großen Projekte, mit denen sich das ferne Inselland gewissermaßen am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen soll.

Das sind die Nöte eines vom Export seiner (ausgezeichneten) Agrarprodukte abhängigen Dreimillionen-Staates, der durch billige Energie seine Industrialisierung vorantreiben

Die Sorgen zu Beginn des Jahres: 14 Prozent Inflation bei einem ständig absinkenden Dollarkurs von jetzt 1,60 am 1. Mai 1983, steigende Arbeitslosigkeit, zur Zeit bei elf Prozent, stetige Abwanderung von jüngeren Arbeitskräften, die bei den ungeliebten Nachbarn in Australien mehr verdienen können. Beinahe hätte dieser Trend der National Party

die absolute Mehrheit gekostet. Aber die Vorteile des Persönlichkeitswahlrechtes wie in England haben ihr 1981 trotz niedrigerer Stimmenzahl noch mit 47 Sitzen (von 92) die Regierungsfähigkeit erhalten. Vierzehn Stimmen im Wahlkreis Taupo retteten den dortigen Kandidaten und damit den entscheidenden Sitz. Drei Jahre darf jetzt groß gedacht und verwirklicht werden, was an den Horizont des Jahres 2000 projiziert worden ist.

Die völlige Unabhängigkeit von Ölimporten soll erreicht werden. Sogar der Export von Energie wird schon in Rechnung gestellt, von Kohle, von Stahl, von Chemieprodukten, von Düngemitteln. Neuer Wohlstand also durch die seit zehn Jahren vermißten Überschüsse in der Zahlungsbilanz würde sich damit wieder einstellen und der Spitzenplatz in der Liste der Länder mit dem höchsten Lebensstandard, den Neuseeland einmal mit Schweden und der Schweiz geteilt hat.

Heute bewegt sich das Pro-Kopf-Einkommen mit 6000 Dollar pro Jahr in der Mitte der westlichen Industrieländer ein bißchen noch oberhalb des Lebensstandards von Großbritannien, dem Mutterland. Dorthin bestehen noch immer enge wirtschaftliche Beziehungen und natürlich familiäre Bande. Aber längst schon sind Japan. die USA, der Nahe Osten und natürlich Australien mit Platz eins in der Reihe der Handelspartner weit nach vorn gerückt.

Die allmähliche Entwicklung einer Freihandelszone mit Australien, also ungehinderter Zugang zu diesem nahen Markt von 15 Millionen, fordert der Industriellenverband, fordert der Planungsrat, kündigt der Premierminister an. Das ist die ultima ratio, weil alle Anstrengungen, weil selbst das empfohlene "Think Big" nicht über die Grenzen hinwegführen, die ein Markt von 3,1 Millionen Einwohnern jeder Industrialisierung setzen.

Die Tore für Einwanderer aus den volkreichen Ländern Südostasiens bleiben geschlossen, und selbst Europäier haben viele Hindernisse zu überwinden, wenn sie in Neuseeland ansässig werden wollen. Nur Investitionen sind hocherwünscht und werden staatlich begünstigt. Joint Venture selbst mit der Sowjetunion in der Fischereiindustrie werden genauso genehmigt wie die 50 Prozent, mit denen sich amerikanische Ölfirmen wie Shell, BP und Mobil an der Erschließung und Nutzung von Erdgasvorkommen auf der Nordinsel beteiligt haben.

Eine Gasverflüssigungsanlage bei New Plymouth ist in Bau, Stickstoff und andere chemische Erzeugnisse werden dort schon produziert. Die Ölraffinerie von Marsden Point wird für jetzt eine Milliarde Dollar bis zur vollen Deckung des Eigenbedarfs erweitert, ein dritter Aluminiumsmelter bei Bluff nimmt seine Arbeit auf. Das Clutha Valley Projekt soll bis 1994 auf der Südinsel mit fünf Staustufen die Elektrizitätsversorgung sichern. Solche Objekte versprechen Aufträge. Was wünschen sich Unternehmer

noch? Was hat die Regierung in ihrem Wahlprogramm versprochen? --Eine Steuerreform mit Investitionsanreizen und Exportprämien, Schutz für Industrien, die im freien Wettbewerb noch nicht bestehen könnten. also Protektionismus, ein billigeres Transportsystem, insbesondere durch die Elektrifizierung der Bahn, eine Energiepolitik mit Vorteilen für die heimischen Ressourcen, eine Arbeitsmarktstrategie zur Ausbildung und Umschulung von Facharbeitern und ein Inflationsniveau unter dem der wichtigsten Handelspartner, also unter dem OECD-Durchschnitt von zehn Prozent. Sie sollen ein Klima schaffen, so verlangt Präsident Stevens im Namen des Industrieverbandes von der Regierung, in dem der private Sektor planen und prosperieren kann.

Aber läßt sich das mit der auf 15 Jahre angelegten Investitionspolitik des staatlichen Planungsrates vereinbaren? - So scheint es zwischen der Euphorie der Planer, zwischen dem "Think Big" und den protektionistischen Bedürfnissen von Kleinunternehmern noch erhebliche Widersprüche zu geben.

#### AUS DEM INHALT

Plötzlich will man nicht mehr lieber eine Inselim Kanalsein

Cooper: Entfernung mußnicht trennen

Lambsdorff: Potential als Exportbasis Seite III

Muldoon: Bonn hat Funktion in der Region Seite III Maori, in Treue fest zur Kuini o Seite V

Wilks: Banken als Instrument der Währungspolitik Seite VI

Störende Aktionen gegen deutsche Seite VII Interview mit Ron Trotter

Richardson: Industrien wachsen durch Investitionen Seite VIII

Seite VII

AUF EINEN BLICK

#### NEUSEELAND

LAGE. Neuseeland liegt im Südpozifik etwa 10 000 Kilometer südwestlich von San Franzisko und Panama, und etwa gleich weit entfernt von Tokio und Singapur. Australien ist dagagen "nur" etwa 2250 km weg in westlicher Richtung. Neuseeland besteht aus (Im wesentlichen) zwei größeren Inseln, der Nordund der Südinsel. Eine dritte, Stewart leband liegt im Süden der Südinsel. Mit Island, liegt im Süden der Südinsel. Mit einer Fäche von 26,9 Mio. Hektar ist Neusseland so groß wie Japan oder Großbritannien.

STATUS. Neuseeland ist ein souveräner, unabhängiger Staat und Mitglied

REGIERUNG. Das Parlamentssystem entspricht dem britischen. Das Staatsoberhaupt, H. M. Königin Elizabeth II., wird im Land durch den Generalgouverneur repräsentiert. Ministerpräsident iselt 1975 R. D. Muldoon; erneut gewählt 1981, als die "National Porty" 47 der 92 Sizze im Parlament eroberte mit 38,8 Prozent der Stimmen. Die oppositionel-

le "Labour Party" kam mit 39 Prozent zu 45 Sitzen, die "Social Credit Party" mit 20,7 Prozent auf ganze 2 Sitze.

Frauen haben das Wahlrecht seit 1893, sind domit "Wehspitze". SPRACHE. Englisch ist die Amtssprache. Die Maori haben Ihre eigene. BEVÖLKERUNG. Etwa 3,2 Millionen.

WÄHRUNG. Besteht aus Dollars und Conts. Gerechnet wird im Dezimalsy-stem. Kreditkarten sind inzwischen weit verbreitetes Zahlungsmittel. ENREISE-FORMALITATEN Touristen ous der Bundesrepublik Deutschland brau-chen für einen Aufenthalt bis zu 3 Mona-ten kein Visum. Der Reisepaß muß noch

sechs Monate nach dem geplanten Aufenthalt gültig sein.

ierence 2.-6. 4. In Christchurch. ZOLIBESTIMMUNGEN. Für persönliche Gegenstände muß kein Zoli bezahlt werden, Jagdgewehre müssen bei der

Polizei angemeldet werden, automati-sche Pistolen dürfen nicht eingeführt

impfungen sind nicht vorgeschrieben, wenn man nicht aus Seuchengebieten

WICHTIGE KONGRESSE. \*84 World Congress on Coloured Sheep and their products 20,-81. 1. in Christchurch World Federation of Occupational Therapists' Council Meeting 27.-31. 8. in

9th International Congress of Agricultural Medicine and Rural Health 10.—14.
9. In Christchurch World Hereford Cattle Breeders Con-

TIPS FÜR REISENDE RESTE JAHRESZEIT. Neusseland ist Rei-

seland für jede Jahreszelt. Es ist das ganze Jahr über mild ohne größere sal-sonale Schwankungen. Die Landschaft ist grün durch gleichmäßigen geringen Regen das Jahr hindurch.

Neuseeland liegt in der südlichen Hemlaphäre etwa auf dem gleichen Brei-tengrad wie Italien in der nördlichen.

Indes sind die Jahreszeiten umge-lehrt, in Neuseeland ist im Dazember Sommer (bis Februar), der Herbst geht von März bis Mal, der Winter von Juni bis August und Frühling von September

Große Telle des Landes haben mehr als 2000 Sonnenstunden Jährlich.

ANREISE Direkte Flüge nach Ne land gibt es ab London (29% Std.), von New York (21 Std.), Singapur (11 Std.) oder etwa Sydney (3 Std.). Internationale Rughäfen sind Auckland, Welling-ton und Christchurch.

FAHRERLAUBNIS. Der internationale Führerschein wird anerkannt, Reisende aus der Bundesrepublik dürfen ihren nationalen Führerschein benutzen. Es herrscht Linksverkehr.

STROM. Spannung 230/240 Volt, 50 Hz, Stecker meist dreipolig.

REISEFÜHRER. Neuseeland, Mai's Weltführer, Merian NZ, Imber/Walter/ Cumberland: Neuseeland, Antipode

BYO, in Lokalen mit dem Zeichen "BYO" werden keine alkoholischen Getränke ausgeschenkt. "BYO" heißt "bring your own", zu Deutsch "Bring den eigenen mit".

TRINKGELDER. Sind in Neusee nicht üblich. Auch nicht üblich, daß Hotelangestellte den Koffer aufs Zimmer bringen, der Nauseeländer macht das selbst.

WICHTIGE ANSCHRIFTEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCH-LAND Botschaft von Neuseeland, Bonner Cen-

ter HI 902, Bundeskonzlerplotz, 5300 Bonn 1, Tel. 02 28 / 21 40 21.

N. Z. Government Tourist Office, Kalser-hofstr. 7, 6000 Frankfurt/Main, Tel. 06 11 /

Air New Zealand, Rathenauplatz 1a, 6000 Frankfurt, Tel. 06 11 / 29 18 97. New Zealand Meat Producers' Board, Am Heumarkt 14, 5000 Köln 1, Tel. 02 21 / 23 32 No. Bank of New South Wales, Bockenhei-mer Landstr. 51, 6000 Pronkfurt/Moln, Tel. 06 11 / 72 07 81.

IN NEUSEELAND

Botschaft der Bundesrepublik Dautsch-land, 23rd. Roor, Williams City Center, Plimmersteps, P.O. 8ax 1687, Wellington C 1, Tel. 7 36 / Q 63/4.

New Zealand-German Business Inc., 2 Courthouse Lane, Chamber of Com-merce Building, P.O. Box 95, Auckland, Tal. 7.7

New Zealand Government Tourist Bu-reaux Auckland, 99 Queen Street, P.O. Box 428, Tel. 798 / 180.

Wellington, 26-31 Mercer Street, P.O. Box 1 13 94, Tel. 793 / 269. Christchurch, Govt. Life Building, 65 Cathedral Square, P.O. Box 21 05, Tel. 794 /

The Secretary Overseas Investment Commission, P.O. Box 24 98, Wellington. The Director Investment Unit Department of Trade and Industry, Private ment of Trade 6 8ag, Wellington.

HANDEL / Entfernung muß nicht trennen

### Nicht in einer Einbahnstraße

Von WARREN COOPER

Trotz der geographischen Entfer-nung, die unsere beiden Länder trennt, sind die Bindungen des Handels und der Wirtschaft zwischen Neuseeland und der Bundesrepublik Deutschland stark, mannigfaltig und im Wachstum begriffen, Die Bundesrepublik ist Neuseelands zweitgrößter Handelspartner in Europa, nur Großbritannien ist wichtiger. Insgesamt ist Deutschland Neuseelands sechstgrößter Importeur und der achtgrößte Exportmarkt.

Die wissenschaftliche und technolo gische Zusammenarbeit hat ihre Chancen entdeckt und nutzt sie. Deutsche Firmen zeigen wachsendes Interesse an Neuseeland als Investitionsstandort und als Platz, neue Wirtschaftsunternehmen zu entwickeln. Das Wachstum des Tourismus vollzog sich im Gleichlauf mit der Entwickhing von Handel und Wirtschaftsbe-

Handel und Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Bundesrepublik und Neuseeland sind ein gutes Beispiel für Chancen und Vorteile, die aus einem internationalen Vergleich und der Nutzung der Vorteile erwachsen. Neuseeland hat einen beträchtlichen Vorsprung bei der Herstellung von Wolle, Rind-, Lamm- und Molkereiprodukten. Es sind diese Erzeugnisse von unseren Farmen und aus den landwirtschaftlichen Industrien, die den Exporthandel mit Deutschland

Wolle ist das Hauptprodukt, 41 Prozent des gesamten Exports entfallen darauf. Danach kommen in der Reihenfolge der Bedeutung Lamm, Kiwifrucht, Käse und tierische und pflanzliche Rohprodukte.

Neuseelands Importe reflektieren die Position der Bundesrepublik als einer der führenden Industrienationen der Welt. An der Spitze stehen moderne Maschinen und Industrieeusrüstungen. Sowohl elektrische als auch nichtelektrische Maschinenteile, Transportausrüstungen, Chemieprodukte und medizinische und pharmazeutische Produkte bilden das Schwergewicht der neuseeländischen Importe aus Deutschland

Für deutsche Handels- und Wirtschaftsinteressen sind jetzt neue Mög-lichkeiten als Ergebnis einer Poltik entstanden, mit der die Regierung die Wirtschaft neu strukturieren will, Sie zielt darauf, Neuseelands natürliche Energie-Ressourcen zu erschließen, dle noch weitgehend ungenutzt sind. Dabei handelt es sich um Gas, Kohle, Biomasse und Wasserkraft zur Stromgewinnung. Wenn diese Politik ihr Ziel erreicht, wird die neuseeländische Wirtschaft sich weniger auf die Produktion landwirtschaftlicher Güter und den Import von Ölprodukten nessim nedithde

Die Entwicklung der natürlichen Ressourcen erfordert den Import der notwendigen Technologie, von Ma-schinen und von Investitionskapital. Neuseeland hat in der Bundesrepublik die Hauptquelle hierfür gesehen. Für eine Investition mag Neuseeland mit ganzen 3.2 Millionen Einwoh-

nern nur ein kleiner Markt sein. Aber Neuseeland hietet dem Investoreinen Standort, um in die sich entwickelnde pazifische Region zu exportieren. Und die neuen, engeren Wirtschaftsbin-dungen mit Australien schaffen einen zollfreien Zugang zu einem Markt von 18 Millionen Menschen mit relativ hoher Kaufkraft.

In Anerkennung dieser Möglichkeiten, die in Neuseeland vorhanden sind, wurde 1980 ein deutsches Handelsbüro in Auckland, der größten Stadt Neuseelands, eröffnet. Es hat in der Folgezeit zu wirtschaftlichen und investiven Tätigkeiten angeregt.

Wenn die Handels- und Wirtschaftsbindungen zwischen Ländern dauerhaft sein und ihr ganzes Potential entfalten sollen, darf dies keine Einbahnstraße sein, sondern muß beiden Seiten gegenseitig die Chance zum Nutzen bieten. In dieser Hinsicht kommt der Bundesrepublik als führendem Mitglied der Europäischen Gemeinschaft große Bedeutung zu.

Neuseelands wirtschaftliches Wohlergehen und unsere Fähigkeit, die Wirtschaft zu entwickeln, hängt entscheidend davon ab, den Zugang für unsere landwirtschaftlichen Exporte zu den Märkten zu sichern und zu behaupten, vor allem zum Markt

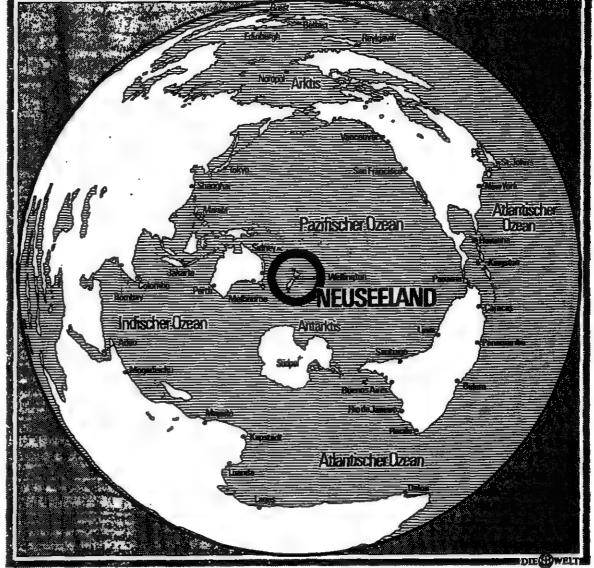

Wer es gewohnt ist, den den Kontinent als Mittelpunkt der Erde zu betrachten, wird überrascht sein, einmai Neuseeland als Mittelpunkt unseres Globus gezeigt zu bekommen. Europa gerinnt da zu einem Streifen fem am Rand. So. abwegig ist diese unge-wohnte Perspektive nicht. Denn für die Fluggesellschaften von heute ist die Antarktis kein Verkehrshemmnis mehr, wie es der Fall war, als unsere Erdanschauung entstand. Auch wirtschaftlich hat die Ansicht Argumente für sich, ein Schwergewicht wirtschaftlichen Wachstums sind heute die Länder Ostasiens.

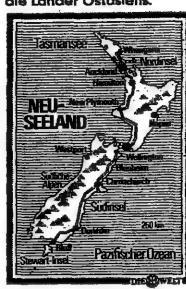





## Appenzell Deer Farms Ltd. Besitzer: Hans Fitzi

12, Darwin Lane, Remuera, Auckland Tel. 54 88 99, Auckland, Telex: NZ 2 338

Sehr gut eingeführte Hirschfarm (spezilisiert auf Rothir sche und Damhirsche) mit über 2000 Hirschen, ganzjährig geöffnet.

Eigene Hirschschlachthäuser

Investitionen für Geschäftspartnerschaft in Hirschzucht können arrangiert werden, mit fachmännischer Beratung bei Anlage einer Hirschfarm, Anlagenschätzung, Management-Beratung und Lieferung von Zuchttieren.

Marketing, Experten für Wildfleisch und Wildfleischprodukte.

Wir versichern Ihnen unser persönliches Service.

Urlaub auf der Farm in Jagdhütte möglich, Trophäenjagd kann arrangiert werden.

30 -50

2534

2302020

والتواصية والأرا

ig ge ach seit

2213 W. S. C. A.  $\frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial g}{\partial x} = 0$ TOTAL OF THE REAL PROPERTY.

Von SYDNEY D. PASLEY

A ls der erste Präsident der neuge-gründeten New Zealand German

Business Association, Neuseelän-

disch-Deutsche Wirtschaftsvereini-

gung, hin ich davon überzeugt, daß

sich nun zwischen den Unterneh-

mern unserer Länder viel stärkere

Die Vereinigung wurde in August

dieses Jabres gegründet, um ihre

Dienste der wachsenden Zahl von

Firmen anzubieten, die sich mit dem

Handel zwischen der Bundesrepu-

blik Deutschland und Neuseeland

befassen. Sie trat damit an die Stelle

des German Trade Office, das zum 30.

Juni 1983 geschlossen wurde, und

bietet einen vergleichbar großen Ra-

dius an Dienstleistungen wie die in

vielen Ländern der Welt arbeitenden

Deutschen Industrie- und Handels-

Die Vereinigung ist eine unabhän-

gige Organisation, die sich aus Bei-

trägen ihrer Mitgliedsfirmen finan-

ziert. Obwohl davon auszugehen ist.

daß die Mehrzahl der Firmen eine

Niederlassung in Neuseeland haben

wird, ware es für die Zukunft doch

sehr wünschenswert, wenn auch

Ihre Dienste stehen indes auch

Nicht-Mitgliedern gegen Bezahlung

der inanspruchgenommenen Dienste

deutsche Firmen Mitglieder der Wirt-

schaftsvereinigung würden.

kammern.

Verbindungen entwickeln werden,

Großer

Dienst-

Radius

WIRTSCHAFTSPARTNER NEUSEELAND / Offener Markt wichtig

## Potential als Exportbasis

Von OTTO GRAF LAMBSDORFF

roch; 5. Oktober le

51, 60th Franklunk

BO Williams City Come

No. 180 October Shoop p

#-31 More Stron 17

Boy the Bridge de

A road indicate both

# gewohnt ist de

ikt der Erde zub

wird ubenos

ol Neuseelandy

ikt unseres Glob

w bekemmen &

innt da zu eine

orn car Rand &

lerspective mid

die Flugges

von heute ist

mehr, wie es d

dis unsere Erdo

lich hat die A

mente tür sich,

wicht wirtschaft

hatums sind her

Ann blass

Katalina a .

Ches.b. et

Participal Participal

Samuel

;kland

**IZ** 2 338

aut Rothir

n, ganzjáh

firschzuchi.

ir Beratung

ing. Mana

Micron.

Service

ipháeniago

ir Ostasiens.

entstand. Ale

kein Verkeh

ist diese ung

Kontinent

Mit Beginn der 80er Jahre sind die deutsch-neuseeländischen Wirtschaftsbeziehungen in eine neue Entwicklungsphase eingetreten. Der Wirtschaftsaustausch zwischen beiden Ländern hat sich deutlich belebt. Dies gilt vor allem für die deutsche Ausfuhr nach Neuseeland, Sie nahm wertmäßig 1981 um 25 Prozent und 1982 um 32 Prozent zu. Im Vergleich dazu lagen die Steigerungsraten des en deutschen Exports in den beiden Jahren "nur" bei 18 bzw. 8 Prozent. 1982 erreicht die deutsche Ausfuhr nach Neuseeland fast eine halbe Milharde Mark

Im Zuge dieser Entwicklung hat sich Neuseeland – gemessen an der deutschen Ausführ pro Kopf der Empfängerländer – zu einem interessanten Markt für deutsche Erzeugnisse am Pazifik herausgebildet. Neuseeland nahm zum Beispiel 1982 pro Kopf der Bevölkerung dreimal soviel Produkte der deutschen Wirtschaft ab wie Japan oder Südkores:

Die relativ starke Zunahme des deutschen Exports nach Neuseeland überrascht. Bei dem anhaltend schwachen wirtschaftlichen Wachstum in Neuseeland wäre an sich mit keiner nennenswerten Steigerung der Importnachfrage zu rechnen gewesen. Eine Erklärung für die nicht erwarteten deutschen Exporterfolge ist in der besonders strukturellen Lage der neuseeländischen Wirtschaft zu suchen. Nach dem Verlust traditioneller Absatzmärkte für Agrarprodukte, vor allem in Großbritannien, ist den Neuseeländern die Aufzabe gestellt, ihrer



FOTO: POLY PRESS

Wirtschaft eine ausgewogenere Struktur zu geben. Sie müssen neben dem sehr leistungsfähigen landwirtschaftlichen Sektor auch einen modernen industriellen entwickeln. Die dafür benötigten industriellen Ausrüstungen aber muß Neuseeland importieren. Der hohe Anteil des Maschinenbaus am deutschen Export nach Neuseeland -er liegt in den letzten Jahren zwischen 30 und 40 Prozent - deutet an, daß die deutsche Industrie bisher hierbei recht gut ins Geschäft gekom-

Weitere Exportcharicen zeichnen sich für die deutsche Wirtschaft ab. Einen wesentlichen Teil der neuseeländischen Industrialisierungspolitik bildet die Politik des sogenannten "Think Big". Diese Politik hat zum Ziel, für die industrielle Entwicklung eine breite Infrastruktur bereitzustellen und die bisher weitgehend unausgeschöpften reichen Energie- und Rohstoffreserven Neuseelands wirtschaftlich zu nutzen. Die dafür vorge- ländische Regierung darum bemüht.

sehenen Projekte, die meist auch auf den Export ausgerichtet sind, sollen im Laufe der 80er und 90er Jahre mit ausländischer Hilfe realisiert werden. Für deutsche Unternehmen bieten sich dabei verschiedene Möglichkeiten zur Mitwirkung und Beteiligung

Es ist daher verständlich, wenn deutsche Wirtschaftswissenschaftler und amerikanische Regierungsexperten Neuseeland für seine wirtschaftliche Entwicklung insbesondere auf lange Sicht eine recht günstige Prognose stellen.

Sicher wird auch die deutsche Industrie das wirtschaftliche Potential Neuseelands als Exportbasis für die pazifische Region mehr und mehr erkennen. Schon 1979 wies eine BDI-Delegation unter Leitung von Präsident Sohl auf die Chancen für eine erfolgreiche bilaterale Kooperation in Neusceland him. Die neusceländische Industrie sei - so faste die Sohl-Delegation ihre Eindrücke zusammen als ein sehr zuverlässiger Partner anzusehen. Auch genieße Neuseeland nicht nur bei öffentlichen, sondern auch bei privaten Kreditgebern höch-

stes Ansehen.

Zum Erfolg der Industriepolitik gehort freilich auch, daß die Handelspartner in der pazifischen Region eine Politik der offenen Märkte betreiben und den Zugang für die neuen neuseeländischen Produkte nicht beschränkten. Zum anderen würde ein möglichst marktwirtschaftliches Klima in Neuseeland die Herausbildung von auch international leistungsfähigen Unternehmen sehr begünstigen. Ich bin sicher, daß sich die neusee-

zur Verfügung. Schon heute haben sich viele der größeren neuseeländischen Firmen und deutsche Tochtergesellschaften der Vereinigung angeschlossen, und ich erwarte für die Zukunft noch einen beträchtlichen Zuwachs,

Als der Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff im Juli dieses Jahres Neuseeland besuchte, sagte er, daß er die Gründung der Vereinigung voll unterstütze und begrüße. Der Minister Neuseelands für Handel und Industrie, Hugh Templeton, äu-Berte sich in gleicher Weise.

Ich möchte hinzufügen, daß wir sehr die Hilfe der Deutschen Industrie- und Handelskammer geschätzt haben. Unsere Mitgliedsfirmen könten ihre Hilfe und die Kontakte über thr Netz von mehr als 80 Kammern in der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch nehmen.

PARTNER DEUTSCHLAND / Nicht nur in der Wirtschaft NZGBA / Guter Start

#### Bonn hat Funktion in der Region Von ROBERT D.

**MULDOON** 

Teh darf zunächst DIE WELT dazu beglückwünschen, daß sie dieses Supplement veröffentlich und so die Gelegenheit gibt, Neuseeland ihren Lesem näherzubringen.

Die bilateralen Beziehungen zwischen Neuseeland und der Bundesrepublik Deutschland haben sich in den letzten Jahren beträchtlich entwikkelt und der Staatsbesuch von Präsident Scheel im Jahre 1978 bekräftigte dies und war weiterer Ansporn für diese Entwicklung. Ich habe als Premierminister von Neuseeland die Bundesrepublik mehrere Male besucht. Auf einem weiten Feld - unter Einschluß der Finanz- und Investitionspolitik, des Handels, der Wissenschaft und in Einwanderungsfragen gibt es wachsende Kontakte und

Die Vertiefung der Beziehungen bedeutet, daß unsere beiden Länder anerkennen, welche beidseitigen Vorteile Zusammenarbeit und Freundschaft mit sich bringen. Neuseeland für seinen Teil ist dankbar für die tatkräftige und wirkungsvolle Unterstützung, die die Bundesregierung gibt, damit unsere Molkereiprodukte und unser Hammelfleisch weiter den Zugang zu den Märkten in Europa behält. Wir freuen uns über eine tiefere wirtschaftliche Partnerschaft, die zu einem wachsenden bilateralen Handel, zu größerem deutschen Investment und zum Transfer von Technologie und Fähigkeiten im Management flihrt. Schon jetzt gibt es sinnvolle Projekte auf diesem Gebiet.



Aber unsere beiden Länder pflegen auch die Zusammenarbeit auf andere, nicht weniger wichtige Weise. Wir haben eine aktive kulturelle Zusammenarbeit, die über starke finanzielle Unterstützung sowohl aus staatlichen als auch privaten Quellen in Deutschland verfügt. Die neuseeländische Regierung hat die Eröffnung einer Zweigstelle des Goethe-Instituts in Wellington im Jahre 1980 begrüßt, um zum Erlernen der deutschen Sprache anzuregen und um den Kulturaustausch und die Zusammenarbeit zwi-

schen beiden Ländern zu fördern. Tourismus ist ein anderes wichtiges Bindeglied, Neuseeländer sind zu allen Zeiten nach Deutschland gereist, um seine Städte zu bewundern, die deutsche Lebensart zu genießen und um von der langen Geschichte zu lernen. Ich erinnere mich mit großer Freude meines eigenen Besuches im Mai des vergangenen Jahres zur Jahrhundertfeier des Müller-Thurgauer Weines, Jetzt kommen auch die DeutJahr steigender Tendenz.

Obwohl Deutschland so weit von Neuseeland und dem Südpazifik weg ist, wie es nur geht, nehmen wir doch mit Genugtuung zur Kenntnis, daß die Bundesrepublik Interesse-daran gezeigt hat, das Wohlergehen der Inselbewohner zu fördern. Neuseeland schätzt die von Deutschland übernommene positive und konstruktive Rolle in dieser Region. Wir sind glücklich über die engen Konsultationen zwischen Bonn und Wellington, auf welche Art und Weise der beste Nutzen aus dieser Hilfe gezogen werden

Dieser Geist der Zusammenarbeit, der hilft, die Position des Westens im Pazifik zu stärken, wird auch deutlich in unserer Zusammenarbeit als Partner innerhalb des Vertrages über die Antarktis. Deutschland hat eine ständige Basis in der Antarktis, und eine Übereinkunft sichert seit 1981 der Bundesrepublik den Zugang zu den neuseeländischen Häfen und ihren Facilities. Auch die Zusammenarbeit unserer Wissenschaftler inder Antarktis-Forschung geht voran.

Eine sichere Grundlage für diese gesunden Geschäfts-, sozialen und politischen Kontakte ist, daß wir den Glauben an demokratische Regierungen teilen, die den Menschenrechten und einer freien Wirtschaft den größten Wert beimessen.

Ich habe jedes Vertrauen, daß die kommenden Jahre weiter Zeuge einer erfolgbringenden, herzlichen und freundschaftlichen Beziehung zwischen unseren Ländern sein werden.

## Geschmack am Wein geweckt

Wenn das Lied vom schönen Rhein erklingt und es ist nicht an diesem deutschen Strom, in irgendeiner Schenke angestimmt worden sind es zumeist deutsche Romantiker, die weltweit ihre Sehn-

sucht heraussingen. In den einsamen Bergen an der Ostküste Neuscelands hat das jedoch auch ganz praktische Gründe. Hier fing im Jahre 1901 Friedrich Wohnmedler aus Eberbach am Jagst an Wein zu pflanzen. 1961 exportierte er erstmals in das Land, aus dem er und seine Trauben stammen.

Hemrich Breidecker ging 1875 an die Westküste und in den Norden von North Islands, um von der Regierung Neuscelands dann für seine Bermihungen geehrt zu werden, indem man eine Rebsorte nach ihm benannte.

Des sind nur zwei Namen von vielen, die eine enge Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik und Neuseeland in Sachen Wein begründeten. Federführend in Deutschland ist das Institut von Geisenheim, und Prof. Helmut Becker, Viticulteur dieses Institutes, sagt zum Erfolg der

deutschen Traube: "Ich war besonders überrascht von der Ähnlichkeit zwischen den Weinen unserer beiden Länder. Aber so überraschend ist das eigentlich nicht. Wenn man die klimatischen und Wachstumsbedingungen der Weinländer vergleicht, kann man sehen, daß Deutschland und Neuseeland die ähnlichsten auf der Erde sind.\*

Natürlich gibt es in den Herstelhungsdimensionen gewaltige Unter-schiede. Der Neuseeländer hat erst in jüngster Zeit Geschmack am Wein

## Mit frischer Kiwi zur Anuga

Auf der Aruga, die in zehn Tagen ihre Pforten eröffnen wird, ist such Neuseeland mit einem Stand vertreten. Die fernen Inseln mit der beeindruckenden Produktion agrarischer Güter durften da nicht fehlen. Kine kleine Frucht wird auf dem neuseeländischen Stand wieder das In-

teresse auf sich ziehen, die Kiwi. Aus unseren Läden sind sie inzwischen nicht mehr fortzudenken. Und das hat einen Grund. Kiwis gibt es fast das ganze Jahr, mit einer Hauptsaison von Juni bis Dezember. Aber Kiwi ist nicht gleich Kiwi, es gibt vier

Hauptsorten, die Hayward, groß, dick und sehr aromatisch, dann die Abbot, mittelgroß mit Stachelbeeraroma. Dann die leicht bittere Bruno und die Monty, klein und leicht bitter.

Reif ist die Kiwi, wenn ihre Schale auf Fingerdruck leicht nachgibt, harte Kiwis reifen zu Hause im Plastikbeutel nach. Will man diesen Vorgang beschleunigen, gibt man eine Banane oder Apfelstückehen hinzu.

Die Kiwi ist vielseltig wie keine andere Frucht. Man kann sie grillen, marinieren, kandieren, einfrieren oder einfach essen. Sie ist auch eine der gesündesten. Mit einer Kiwi zum Frühstück ist der Vitamin-C-Bedarf des Tages gedeckt.

Der Erfolg der neuseeländischen Kiwi (die ja eigentlich eine veredelte chinesische Stachelbeere ist), immerhin erlebte sie jährliche Export-Steigerungsraten von mehreren hundert . Prozent, rief auch andere Länder auf den Plan. Aber über die neuseeländischen Besonderheiten verfügen sie nicht. Wo gibt es sonst noch 200 Sonnentage pro Jahr und dazu gleichmä-

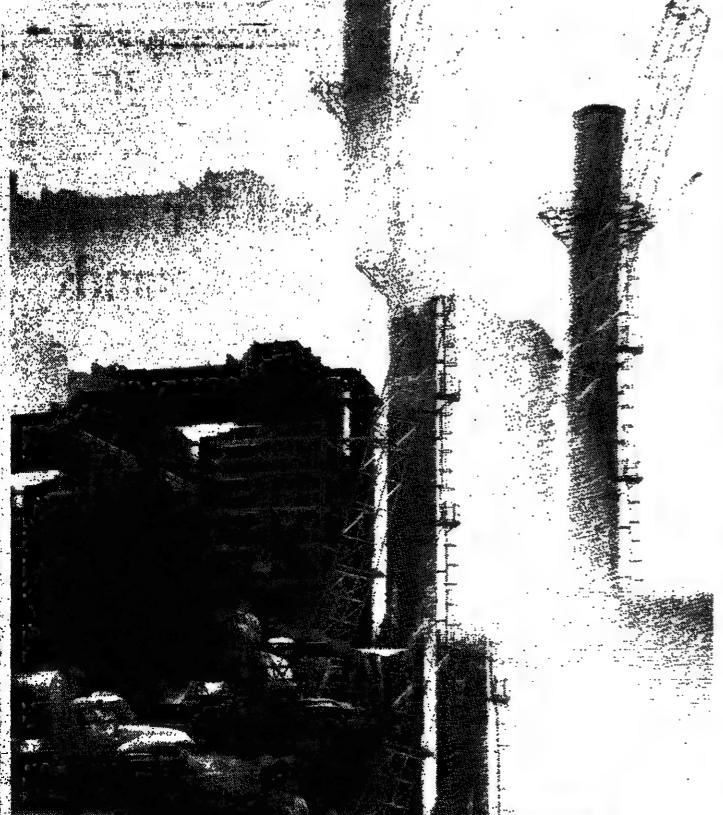

## Wir geben Ihnen Energie

Energie durch Wasserkraft. Geothermische Energie. Sonnenenergie.

Erdoas, thermische Elektrizität, alternative und synthetische Brennstoffe,

Die Nutzbarmachung der natürlichen Energiequellen, die Neuseeland im Überfluß besitzt, ist eine unaufhörliche Herausforderung, die die Firmen des CPD Konzerns mit Eifer und Enthusiasmus angenommen haben.

Wir verstehen es, handwerkliches Können in Verbindung mit moderner Technologie in unendlichen Abwandlungen von Herstellungstechniken, Verfahren und Materialien in einer ganzen Reihe von Disziplinen einzusetzen, um jeden neuen Bedarf befriedigen zu können, im unerschütterlichen Vertrauen in unsere Fähigkeit, Gießereiarbeiter und Töpfer, Konstrukteure und Elektriker, Schweißer und Mechaniker so einzusetzen, daß sie kreative Konzepte einem praktischen und lebensfähigen Ergebnis zuführen können.

Unsere Erfolgsstatistik in der Entwicklung Neuseelands während der letzten 125 Jahre ist unnachahmlich.

Wir haben Autobahnen, Flughäfen, Dockanlagen, Tunnels, Spitäler und Dämme gebaut, rollendes Material und Bergbaugeräte hergestellt und gewartet, Küstenschiffe und Hochseeschiffe konstruiert und repariert, Dienstleistungen in Gießerei, Metallblecherzeugung und Elektrotechnik erbracht, elektronische Leitungsanlagen, Schalttafeln sowie Ausrüstung für Elektrizitätsleitung und Isolierung entworfen und hergestellt, Straßentransport organisiert, Energiesteueranlagen, Pumpen, Turbinen, Dynamos und Elektromotoren, Stahlbeton und Baustahl geliefert.

#### Wir sind in allen Sparten der Energieentwicklung zu Hause.

GPD THE CHBLE PRICE DOWNER GROUP OF COMPRNIES

108 The Terrace, Wellington, New Zealand P.O. Box 2177 Wellington, Telephone 735-991, Telex NZ 3438

Energiebezogene Aktivitäten der Firmen des CPD Konzerns:

herung elektrischer Energie en und elektrische B

P.O. Box 2393 Wellington Gußstücke und Spezialanfertigungen für die Elektrizitätsgewinnung; Elektrotechnik; schinenbau und Bautechnik; Bauteile zur

Cable-Price Corporation Limited P.O. Box 10012 Wellington Lieferung von geländegångigen Fahrzeugen für Überwachung, Konstruktion und

Instandheitung von Pipelines und Stromleitungen; Geräte zur Erdbe und zum Bau von Anlagen zur Energiegewinnung und von Leitungsnetzen; Geräte zur Steuerung und Kontrolle elektrischer Energie; Dynamos, Elektromotoren, Turbinen und Pumpen zur

Cable Price Steel Limited P.O. Box 1471 Auckland Spezialanfertigungen aus Baustahl und Stahlbeton; Lieferung verschiedener Arten von Spezialstahl; Fertigteilhäuser. The Canterbury Engin P.O. Box 9045 Christchurg Elektrotechnik und Maschinenbau. Gußstücke für Stromerzeugung und Wartung; Hersteller von Sch

P.O. Box 1292 Wellington Vasserkraftanlagen und Tunnelbau; Energiegewinnung; Bau von nlagen für Straße. Schiene, Schiff- und Luftfahrt.

Federal industries Limited P.O. Box 36-038 Lower Hutt Herstellung von Blattfedem und Tragsprungfedem für Kraftfahrzeuge; Spezialfedern für LPG und CNG Umwandlung.

Glice & Elliott Umited P.O. Box 51145 Tawa Schaltpaneele, Schaltgeräte und Elektroenergie-Bauteile.

Harding Signals Limited P.O. Box 36-007 Lower Nutt Entwurf und Herstellung elektrischer und elektronischer Ausrüstung; Bestandteile für elektrische Scheltungen und Signalanlagen.

New Zoaland Insula P.O. Dex 5 Templa Herstellung von Elektrolsolierungen; Hochspannungsanlager Verkabelungsgeräte und Ausrüstung für den

P.O. Box 35-097 Naena Entwurf und Herstellung elektrischer und elektronischer Schaltungen und Bestandteile, Gleichstromquellen und Gleichrichter; Batterieaufladegeräte.

The National Electrical and Engineering Company Lim P.O. Box 9749 Weilington Elektrotechniker; Lieferanten elektrischer Ausstattung; Erzeuger von Beleuchtungsund Motorsteueranlagen; Lieferanten von Energienutzungs- und -steuerungsanlagen; Lieferanten explosionssicherer Schelausrusiung.

A & G Price Limited P.O. Box 3126 Auckland Elektrotechnik und Maschinenbau: Konstruktion von Schaltgeräten: Stahlbauteile und Spezialanfertigungen zur Energiegewinnung; Kabeileitungen für Elektrizitätsverteilung; Elektrizitätssteuerungsanlagen; mit Gas und festem Brennstoff betriebene Heizungen; Brennstofflagerung und Druckbehälter.

## Air NZ: Blumen für Hongkong

Da im Grunde alles von Neusee-land weit weg ist, selbst bis zum Aber nicht nur Blumen, auch agra-Nachbarn Australien sind es über 1000 km, braucht das Land eine schnelle und zuverlässige Fluggesellschaft. Mit der Air New Zealand ist machten Molkereiprodukte etwa die sie vorhanden. Auf ihren Routen, die insgesamt länger als 100 000 km sind, trägt sie Neuseeländisches in alle Welt, Wenn in Europa die Tage kürzer werden und Holland nicht mehr seine Blumen nach Hongkong liefern

Aber nicht nur Blumen, auch agrarische Frischprodukte jeder Art werden per Luftfracht an ihren Bestimmungsort gebracht, im Jahre 1982 Hälfte der 24 Mio. Kilo aus, die als Cargo die Inseln verließen, an Bord der Maschinen mit dem "Koru" am Heck, dem Symbol der Maori für neues Leben und Neuanfang.

Wichtig auch der Transport von

Reisenden aus 40 Ländern der Erde, die als Geschäftsleute oder Touristen in den Südpazifik kommen.

Und obwohl das Land nur 3 Mio. Einwohner hat, bedient Air New Zealand im Domestic-Bereich 23 Flughäfen, die durch 11 250 Flugkilometer verbunden sind.

Ohne das dichte Flugnetz wäre eine Infrastruktur in dem langen und schwachbesiedelten Land nicht

## Gemeinsame technologische Interessen finden

für friedliche Ziele zu fördern, schlossen die Regierungen von Neuseeland und der Bundesrepublik einen Vertrag im Jahre 1977. Dieser Vertrag wendet sich an Institute und Organisationen im öffentlichen und im privaten Sektor beider Länder.

Als der Koordinator auf neuseeländischer Seite sehe ich es als meine Aufgabe an, die Herstellung von Kontakten zu erleichtern. Das geschieht

für beide Seiten von Interesse sein kann

Dabei handelt es sich um Gebiete, in denen Neuseeland über besondere Erfahrungen verfügt, zum Beispiel in der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, des Gartenbaus. Oder um Gebiete, in denen wir die Erfahrung überseeischer Firmen benötigen, damit wir imstande sind, unsere natürlichen Ressourcen zu erschließen, na-

Um die wissenschaftliche und durch die Identifizierung von Gebie-technologische Zusammenarbeit ten, in denen eine Zusammenarbeit mentlich bei Kohle, Naturgas, Mine-ralien und beim Fischfang, um nur wenige zu nennen. Auch im industriellen Bereich ist eine wachsende Zusammenarbeit festzustellen.

Die neuseeländischen Firmen mit ihrer Fähigkeit zur Innovation und dem Vermögen, auch Einzelanforderungen oder kleinste Serien zu wettbewerbsfähigen Preisen herzustellen, sind eine ideale Ergänzung für die deutsche Industrie, vor allem im Bereich von Elektronik und Leicht-

Die Zusammenarbeit kann in vie len Formen stattfinden, von gemeinsamen Forschungsvorhaben - und dem Austausch wissenschaftlicher

arbeit mit Zuversicht entgegen.

von Know-how und Lizenzvergabe technologischer Patente. Es kann heute schon festgestellt werden, daß das Abkommen mit Kr. folg arbeitet. Und Neuseeland blickt einer noch besseren Zusammen-

Mitarbeiter bis zum Direkttransfer



# AHI's weltberühmte Waikato Milchmeßanlage. Ein Beispiel für Neuseelands besonderen industriellen Erfindungsreichtum.

Neuseeland ist anerkannt als der fortschrittlichste Erzeuger von Milchprodukten auf der ganzen Welt. Und diese Spitzenposition hat wiederum zu Pionierleistungen in der Entwicklung modernster landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte geführt.

Die Alex Harvey Industries Limited (AHI) standen im Vorfeld vieler dieser Neuerungen. Die AHI Waikato Milchmeßanlage ist ein klassisches Beispiel der reichen Erfahrung von AHI Plastic Moulding auf diesem

Die Walkato Milchmeßanlage wird an Milchwirtschaftsbetriebe auf der ganzen Welt exportiert und ist überail als die beste Vorrichtung ihrer Art anerkannt.

Durch ihre gentalen Entwürfe und die erstklassige Ausführung in einem breiten Spektrum von Produktionskategorien wurde die AHI Neuseelands größter Exporteur in den verschiedensten Bereichen von

Produktionsgütern. Die gegenwärtigen Exporte übersteigen \$ NZ 60 000 000 pro Jahr.

Der AHI-Konzern besteht aus mehr als 50 Gesellschaften mit über 5000 Beschäftigten. Die Produkte umfassen Baumaterialien und -systeme, technische Produkte, Verpackungsmaterial und Container.

Alle Produkte werden nach höchsten Qualitätsnormen auf modernsten Maschinen hergestellt. Die meisten bieten ein fortschrittliches Design, um den heute bestehenden speziellen Ansprüchen zu genügen.

Qualität geht Hand in Hand mit hervorragendem weltweitem Service. AHI besitzt ein Netzwerk von lokalen Repräsentanten, Partnerfirmen und Vertretern auf allen Kontinenten. Zusätzlich wird sie von den Handelsbürgs der neusseländischen Regierung

Die AHI-Produktgruppen umfassen:

- Dachsysteme aus überzogenen Metaliziegein.

- Zugeschnittene Aluminiumplatten und Strangpres

- Thermische und akustische isolierungsprodukte und -systeme aus Fiberglas.

Metallblechprodukte (emaillierte Garäte für Küche und Bad).

Oberflächen aus Kunstmarmor.

Verpackung von Glasgegenständen.

- Papier- und Plastikverpackungen.

- Entwässerungs- und Wasserleitungssysteme für Regenwasser und in der Landwirtschaft:

Nach Kundenwunsch speziell gegossene Plastik produkte, einschließlich spezialisierter landwirtschaftlicher Geräte und Werkzeuge.

Um detallilerte Informationen über beliebige obige Produktkategorien schreiben Sie bitte an

> ALEX HARVEY INDUSTRIES LIMITED Private Bag, Auckland,

Cable address: "ALEXIND" Telex: APEX NZ 2222

**Alex Harvey Industries Limited** 

ENERGIE, ERFAHRUNG, ERFOLG -WM Scollay & Co Ltd WM Scollay & Co lat eine moderne, führende Exportimport-Organisation, die sich vollständig in neusseländischem Besitz befindet und auf eine lange Reihe von Erfolgen zurückblicken kann. Seit 1946 ist die Firma eine treibende Kraft Neusselands: Sie organisiert Lieferanten für neuseeländische Märkte In Computer, Automobile, landwirtschaftliche Chemi-kalien und Düngemittel, Maschinen für Eisenbahnaniagen und Installations- und Pump-Eine hervorragende und wichtige Rolle spielte die WM Scollay & Co Ltd bei der Konstruktion von Neuseelands beiden Telekommunikavon etlichen Millionen Dollar; bei der Errichtung aller computergesteuerten Telefonvermittlungen beim Legen großer Teile der Untersee-Telekom-munikationskabel; bei der Lieferung Tausender über wünschen, wie WM Scollay & Company Limited Ihnen behilflich Tonnen von stickstoffhaltigen und gemischten sein kann, schreiben Sie an: landwirtschaftlichen Chemikalien; und bei der Mr. C. Scollay Ausschreibung von Großaufträgen für Indu-strielle Pumpanlagen und Maschinen für den P.O. Box 2377 NEW ZEALAND Als erfahrener Exporteur bietet die Firma der Weit Neusse-lands beste und wichtigste Erzeugnisse an. Mit Hilfe von Energie und Erfahrung beliefert die WM Scollay & Co Ltd\_ erfolgreich Kunden in aller Welt. Wm. SCOLLAY & CO. LTD. ≥



Es ertordert 100%ige Kenntnis des Lebens und der Geschäftswelt Neuseelands. um mit 40% des nationalen Bankwesens betraut zu werden.

Ihre führende Position prädestiniert die Bank of New Zealand dazu, Sie in Ihren Handelsbeziehungen mit Neuseeland zu repräsentieren. Wir sind die einzige Handelsbank, die sich ausschließlich in neuseeländischem Besitz befindet, und über 40% der gesamten Bankgeschäfte der Nation werden durch BNZ-Zweigstellen im ganzen Land abgewickelt. Wir haben Büros

und Korrespondenzbeziehungen mit Überseebanken weltweit. Die Bank of New Zealand bietet Ihnen einen vollständigen internationalen Bank-Service - Handelsfinanzierung, Devisenvorfinanzierung, Devisengeschäfte, Dokumentationshilfe und Anbahnung passender Geschäftskontakte. Rufen Sie uns an. Bank of New Zealand, Abteilung für Internationales. Bankwesen.

Bank of New Zealand, International Banking Division

Zentrale: PO Box 2392, Wellington, New Zealand. Telex 3344. Phone 735-422 Internationale Zweigstellen in: Sydney. Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, London, Los Angeles, New York, Singapore, Fiji, Tokyo.

atrose

roch, 5. Oktober la

alierungsprodule

w beliebige obje

RIES LIMITED

M

संक्रमा गान Bank (d CH CHIC! distantes. THE PURE. Description? juge heite assettife! OBLIGH nus an Zenlard. Hutt. ful Majil.125 MACH D.

HOR

MAORI / Stärke durch Vielfalt

## In Treue fest zur Kuini o Ingarani

A otearea - das Land der langen, begnügen? Aweißen Wolke, so nannten die Die früh Maoris einst Neuseeland Die Urein. Volk ist in Neuseeland überholt. wohner sollen vor 600 Jahren aus Das räumen auch die Pakeha" (Neu-Polynesien gekommen sein. Sie ruderten seetlichtige Kanus, die sehr kunstvoll gefertigt waren.

Die Maoris lebten als Fischer und Jäger: Mit-ihren primitiven Waffen konnten sie die neuen Herren nicht aufhalten, die im vorigen Jahrhundert aus Europa kamen. Sie mußten die Herrschaft einer fernen Königin namens "Wikitoria" anerkennen.

Heute halt sich jeder zehnte der drei Millionen Neuseeländer für einen Maori. Eine genaue Definition gibt es nicht, "Ein Maori ist, wer sich als Maori erklärt", heißt es in einem Handbuch der Regierung.

Bei einer Volkszählung galt als Kriterium, wer wenigstens 50 Prozent Maori-Blut hat, der wurde zu dieser Volksgruppe gerechnet. Danach waren es 270 000, zu denen weitere 50 900 Einwohner mit erkennbarer Maori-Abstammung gezählt wurden. In den letzten Jahren gab es zahlreiche Mischehen.

Am Rotorus See, auf der Nordinsel zwischen Auckland und Wellington. existiert das bedeutendste Siedlungsgebiet der Maoris. In der Ortschaft Ohinemutu wird die überlieferte Lebensweise (Maoritanga) am reinsten erhalten; und zwar nicht nur für Tou-

Sollen die Maoris ihre eigene Sprache und Kultur weiterentwickeln oder im westlichen Lebensstil Neuseelands aufgehen? Müssen sie als starke Minderheit ihre Rechte auch politisch stärker vertreten, oder werden sie sich mit den im voraus zugestandenen Sitzen im Parlament

Die frühere Parole "Ein Land, ein seeländer europäischer Herkunft in der Maori-Sprache) mittlerweile ein. Man macht sich die neue Losung "Stärke durch Vielfalt" immer mehr

"Oberflächlich betrachtet, sind die Beziehungen zwischen den verschiedenen Rassen bei uns die besten in der Welt", erklärte Peter Sharples, ein Schlichter bei Rassenstreitigkeiten in Auckland. Das trifft insoweit zu, als es gemischte Ehen, die Nachbarn und den Sport angeht."

Legt man für die Beurteilung jedoch andere Maßstäbe an, so sieht das Bild nach seiner Aussage wesentlich negativer aus. "Unter den Insassen von Gefängnissen und Nervenheilanstalten sind die Maoris proportional stärker vertreten als die andere Bevölkerung\*, konstatierte Peter

Als Ursache kommen geringere Bildungschancen, häufigeres Scheitern im Berufsleben und eine höhere Arbeitslosigkeit der Maoris in Frage. Auch die Entfremdung von der überlieferten Lebensweise durch die Abwanderung in die Städte spielt mit

Aber die Maoris können nicht in einer exotischen Oase leben; sie wollen in das nationale Leben integriert werden, um nicht Staatsbürger zweiter Klasse zu sein. "Tu Tangata" lautet die Aufforderung, die Eigenständigkeit der Maoris bei voller Teilnahme am gesellschaftlichen Fortschritt

Als gegen Ende der siebziger Jahre wieder Banden jugendlicher Maoris



in den Städten auftraten, die ohne Schulabschluß und arbeitslos waren, fiel auf Neuseeland der Schatten von Rassenspannungen. Die Regierung bemühte sich jedoch darum, diese zu bannen. Unter Wahrung ihrer Idenditất sollen die jungen Maoris zu kommunalen Vorhaben hinzugezogen

Das Ministerium für Maori-Angelegenheiten organisierte auch zweiwöchige Besuchsreisen für die Stadt-Maoris zu den Stammesgebieten, um sie für die Wahrung ihres kulturellen Erbes zu interessieren. Sogar Premierminister Robert Muldoon schaltete sich in diese Aktionen persönlich

Daß die Vulkane schon vor hundert Jahren zu einem Naturschutzgebiet erklärt wurden, verdankt Neuseeland immerhin dem Maori-Häuptling Horonuk. Er machte dem Staat eine Schenkung, die zur Keimzelle des Nationalparks Tongariro wurde. Die Hänge der Vulkane (zuletzt war der Ngauruhoe im Jahre 1975 aktiv) sind für die Maoris heilig.

Obwohl die Ureinwohner Neuseelands nach der Entdeckung durch die Briten noch Jahre hindurch gegen die Soldaten und Siedler der "Kuini o Ingarani" (Königin von England) kämpften, ließen sie sich dann schnell zum Glauben der weißen Her-

TOURISMUS / Die Hotel-Ketten spürten als erste den Trend

## Weg vom Alltag und den Krisen der Welt

In den neuseeländischen Tourismus ist Bewegung gekommen. Schon ist es nach der Forstwirtschaft die Industrie mit den größten Zuwachs-

Daß Schwung in die Reisewelle zum Land kommt in dem bekanntlich zuerst die Sonne aufgeht, haben als erstes die großen internationalen Hotelketten gespürt. Hyatt Interna-tional stieg gleich in vier Hotels ein, ins Inter-Continental, Auckland, das Vacation. Queenstown und in zwei andere in Christchurch und Totorura.

Sheraton eröffnete im Zentrum von Auckland ein 420-Zimmer-Hotel für 48 Mio. NZ-S. Travelodge ging in die Nahe des Flughafens und Regency nach Wellington:

Sie alle bemühen sich um die halbe Million Fernreisende, die "down under", tief unterhalb des Aquators Urlanb machen, 8968 davon kamen im Jahre 1982 aus der Bundesrepublik. Das Tourismus-Office in Frankfurt ist darüber nicht unzufrieden, habe men selbst doch nur 3 Mio. Einwohner. Und man ist zuversichtlich, daß

es Zuwächse gibt. Fernwehspezialisten in der Reisebürobranche, wie Franktours in Kronberg bei Frankfurt brauchen rich jedenfälls um ihre Reisen in den Südpazifik keine Sorgen zu machen.

Zu dem Reiz, sich im Urlaub mal just auf der anderen Seite des Globus zu befinden, auf dem man für ge-wöhnlich arbeitet, kommt, daß der Aufenthalt im Lande selbst erheblich preiswerter ist als zu Hause. Doppelzimmer kosten etwa 88 NZ-\$ im Ver-

gleich zu 156 NZ-S, Zimmer in einer Kleinstadt 35 NZ-\$ im Vergleich zu 69 in der Bundesrepublik. Auch die Reise mit der Bahn oder im Auto ist billiger. Ob und wie sich das ändert, wenn sich die Hotelriesen der touristischen Infrastruktur angenommen haben, bleibt indes abzuwarten.

Den Ausschlag für eine Reise ans andere Ende der Welt gibt aber fraglos die grandiose Landschaft der Inseln. Wer im Milford Sound im South isiands fjordiand Netional Parc die Berge kilometerhoch aus dem Meer hat steigen sehen, wird sein Leben lang davon schwärmen.

Faszinierend ist überall die Vielseitigkeit Neuseelands. Die langgestreckte Form sorgt im Norden für tropische, im Süden für eher schottische Verhältnisse. Skilaufen in den neuseeländischen Alpen läßt sich bequem mit einem Badeurlaub an der sonnenüberfluteten Küste des Pazifik verbinden.

Was darüber hinaus viele Urlauber an dem Land schätzen, ist seine Friedfertigkeit. Und das ist nicht aleine psychologisch zu begründen, daß die Reisenden glauben, weiter weg von den Unruheherden der Erde könne man nicht fahren.

Es hat auch viel mit der Mentalität die Europäer wären hier so friedlich durch die 60 Mio. Schafe geworden, hätten sich ihrem Lebensrhythmus angepaßt. Romantiker führen das auf das Klima des Südpazifik und den positiven Einfluß der Maori zurück. Wie auch immer, man urteilt am besten selbst an Ort und Stelle.

KAITI BEACH / Wo die Geschichte begann OTAGO / Überaus schottisch

## Matrose Hick als Hauptgericht

Hier ist es also gewesen, wo am 8. Oktober 1789 Kapitan James Cook zum ersten Male in Neuseeland gelandet ist. Nach einer langen Reise von Tahiti über den Südpazifik waren die Wasservonräte der Endeavour erschöpft. Am Kaiti Beach kam es zu unfreundlichen Auseinandersetzungen mit Maoris genauer mit ein paar Leuten des Taira-Whiti-Stammes. Sie gaben weder Wasser Boch frisches

Gemüse – warum eigentlich nicht? Graw und Pauline Summersby sind heute zu ihren Gästen heute viel freundlicher. in ihrem gut geführten Restaurant, in threm Motel an Hicks Bay mit Blick auf Cooks Landeplatz ist preiswert zu haben, was Küche und Keller bieten. Nicht alizuviel zwar - aber immer frisches Gemüse, immer Scallops, immer ein Steak und nstürlich die bemerkenswerten Weißweine aus dem naben Ghisborne, dem größten Weinanbaugebiet des Landes: ein Müller-Thurgau. ein Chardonney, ein Riesling Sylva-

Dayon, vom Weinanbau in Neusee land, haben weder Kapitan Cook noch die Maoris etwas geahnt. Sie sind keine Eingeborenen wie vielleicht die Moires, die wohl vom beutigen Indonesien aus die beiden Inseln am schönsten Ende der Welt besiedelt haben. Erst dreihundert Jahre vor den Engländern sind sie mit dem berühmtesten, dem heiligsten all ihrer Canoes Takitimu hier am Ostkap, am East Cape von Hawaii aus ange-

- Und wer sich noch ein bischen mehr von diesen mündlich überlieferten Stammesgeschichten verwirren lassen will, die alle mit dem Namen eines bestimmten Canoes vor sechs, vor achthundert Jahren beginnen, der soll noch schnell erfahren: der berühmteste Navigator, der von Hawari – also viel weiter als Cook won Tabiti - übers Meer gesegelt ist,

der heißt Torca. Er ist mit dem Mataatua Kanu vor 600 Jahren beim heutigen Whakatane gelandet.

Die Hot Springs, die warme Quelle, in Te Puia ist bis auf weiteres wegen der Trockenheit versiegt. Die Hawaii-Stream, ein Bach, führt gleichfalls kaum Wasser, erinnert jedoch seit altersher mit seinem Namen an die Herkunft der polynesischen Einwanderer-Kanus.

Die wenigen kleinen Siedlungen an der abenteuerlich schönen Panoramastraße sind kaum der Rede wert. In Te Araroa am Fuße des größten Pohutukawa-Baumes in der Welt nennt zwar der Prospekt das Kawa-Hotel als "willkommene Überra-schung". Aber der überraschte Gast stellt fest: das Restaurant ist mittags geschlossen, und an dem uralten Caravan nebenan gibt es nur Pies und ein paar Süßigkeiten.

Unmittelbar an der Datumsgrenze geht zuallererst die Sonne auf und zuletzt dann sozusagen 23 Stunden später ein paar Flugstunden nördlicher in Hawaii. Wer in dieser Richtung aus Neuseeland abreist, der erhält dort als Geschenk sozusagen einen zusätzlichen Tag, oder er bekommt den Tag zurück, den er bei der Anreise aus dieser Reihtung hat ersatzlos im Kalender streichen müssen. So geht es also zu, wenn man unbedingt immer weiter nach Osten möchte bis zum alleröstlichsten Punkt, bis zum East Cape von Neu-

seeland. Dort ging es schon in den Zeiten der Maoris demokratisch zu. Sie haben am Pohatuuroa-Felsen getagt, gewählt, gebetet, manchmal aller-dings ihre Feinde verzehrt. Immerhin erinnert an einen dieser vier Seeleute des Kapitäns Cook, die als Nahrungsmittel verwendet worden sind, an den Matrosen Hick, die schöne gleichnamige Bucht an der East Cape GUNTHER SCHOLZ

#### Voller Romantik und Weltrekorde

Natürlich fehlen Burgen und Schlösser. Aber wer die neugotischen Spitzbögen der Universität von Otago mit Glockenturm und Registratur sieht, fühlt sich nach Oxford versetzt. Und wer mit einigen der 7000 Studenten an dieser ältesten Hochschule von Neuseeland spricht, fühlt sich wie im Gründungsjahr 1896. Hier allein im Commonwealth scheinen fröhliche Bescheidenheit, Vaterlandsliebe und Moral des neunzehnten Jahrhunderts überlebt zu

Queen Victoria ware stolz auf diese wohlerzogenen Landeskinder, wenn sie heute nach Dunedin zu Besuch käme, der zu ihrer Zeit größten und reichsten Stadt. Diese schottische Gründung aus dem Jahre 1849 bewahrt nicht nur in den sorgfältig restaurierten Kirchen und Bibliotheken die Traditionen des viktorianischen Zeitalters. Auch der schottische Fleiß, sein Wagemut, seine Sparsamkeit und seine Zuverlässigkeit beseelten auf verblüffende Weise die Nachfahren. Ein Stück Europa-Museum ist zu besichtigen, das sonst nur noch in der Literatur lebt.

Diese romantische Verklärung wird nicht allen der rund hunderttausend Einwohner dieser drittgrößten Stadt des Landes behagen. Lieber schon hören sie, daß von hier vor genau hundert Jahren 1882 die erste Ladung mit gefrorenem Schaffleisch Port Chalmers nach England verlassen hat. Dort verwaltet der deutsche Kurt Plate den modernsten Container-Hafen von Neuseeland. Seine Verladeeinrichtungen machen ihn sogar zum schnellsten Containerterminal der Welt - schneller als Bremerhaven oder Tokio oder Rotter-

Es gibt noch mehr Rekorde. Der größte Staudamm - genauer vier Dämme – entsteht mit dem Clutha-Valley-Projekt bis 1991. In der Provinz Otago ist in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts am meisten Gold gefunden, die erste Eisenbahn der südlichen Hemisphäre gebaut worden. Auch das älteste noch in Betrieb befindliche Dampfschiff. die MS Earnslaw, verkehrt noch bei Queenstown auf dem Lake Wakapitu. Er transportiert Touristen und hält Chicken and Champaigne für sie bereit, den leider etwas süßlich geratenen Sekt dieses Landes.

Um Queenstown herum, das ehe-

malige Goldgräberzentrum, gruppieren sich heute die wichtigsten touristischen Attraktionen der Südinsel: der Coronet-Peak mit seinem durch Lifte erschlossenen aussichtsreichen Ski- und Wandergebiet, der Shotover River mit dem schnellsten und flachsten Jetboot, das diesen Fluß bei zwanzig Zentimeter Tiefgang in abenteuerlicher Fahrt entlangstäubt, nichts für ängstliche Gemüter. Das Automuseum bewahrt über hundert wohlgepflegte Oldtimer, die Sesselbahn zum Aussichtsrestaurant 600 Meter über der Stadt schenkt den 1000-Dollar-Blick auf die Remarkables, die unvergeßliche Bergwand am südlichen Seeufer. Bergsteiger erklettern mehrere Dreitausender. Wanderer marschieren von hier vier Tage lang durch unberührte Natur auf dem Milford Track zum Milford Sound, dem schönsten Fjord der fjordreichen Westküste. Golf, Krikket, Fliegen, sehr gute Quartiere und gutes Essen bei Josef Höberle, der im Gourmet-Expreß den kulinarisch nicht verwöhnten Neuseeländern europäische Überraschungen zubereitet. Merkwürdigerweise schmeckt außer bei Josef - ein Lammrücken in Europe besser als in dem Lande, aus dem er stammt.

GÜNTHER SCHOLZ



## **Mit Air New Zealand** via Südsee direkt zum schönsten **Ende der Welt:** Neuseeland.

Natürlich und aufgeschlossen wie ganz Neuseeland ist auch die Crew der Air New Zealand

Exklusiver Bordservice, Komfort, behagliche Atmosphäre begleiten den Passagier über mehr als 20000 km, in allen Klassen. Vorzügliche Betreuung in der Business-Class, höchste Bequemlichkeit in der First-Class-Sleeperette.

Neuseeland via Südsee und Datumsgrenze.

Start jeden Donnerstag und Sonntag von London-Gatwick. Zwischenstops und Umsteigemöglichkeiten in Los Angeles und Papeete. Direktanschluß Los Angeles - Honolulu -Fidschi - Auckland.

Neuseeland. die Drehscheibe für den südpazifischen Raum:

Tonga, Samoa, die Cook-Islands und Neukaledonien. Jeden Tag bietet Air New Zealand ca. 170 Flüge zu 41 Flughäfen in fünfzehn Ländern, von Auckland auch direkt nach Singapur, Tokio und täglich nach Sydney.

Langstreckenerfahrung.

Mit jeder Meile wachsen die Ansprüche an Zuverlässigkeit, Komfort und umsorgenden Service. Air New Zealand zeigt vom Start weg die Langstreckenerfahrung: Gewissenhafte Wartung, Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit – seit mehr als 40 Jahren. Zwischenstops auf den schönsten Inseln des pazifischen Ozeans.

Exotische Ziele. Europäisches Niveau. Der Partner, wenn es um die Welt geht.



Von D. L. WILKS

ie wichtigeren privaten Geldinstitute in Neuseeland entstanden als Töchter britischer Banken schon in den ersten Tagen der europäischen Besiedlung. In der Folge wurde die weitere Entwicklung der neuen neuseeländischen Finanzwelt durch die Arbeitsbedingungen der örtlichen Institute und durch die politisch-wirtschaftliche Entwicklung des Landes stark beeinflußt. Zu dieser letzteren Faktoren kann hinzugefügt werden, daß die Wirtschaft eine relativ kleine Größe aufweist. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Wirkungskreis der Banken, wie er sich bis heute entwickelt hat, und auf die Währungspolitik des Landes.

Heute umfaßt das Finanzsystem Neuseelands eine große Vielfalt an Institutionen und Märkten. Ihre zentrale Rolle ist es, trotz bedeutender Unterschiede in ihren individuellen Aktivitäten, Kanāle anzubieten, auf denen die Geldmittel von Personen oder Organisationen, die davon zuviel haben, an die geleitet werden können, die sie entleihen wollen. Dazu zählen Banken, vorallem Wirtschaftsbanken, Sparkassen, Finanzierungsgesellschaften, Börsenmakler, der private Hypothekenmarkt, Baugesellschaften, Lebensversicherungsgesellschaften, Handelsbanken, Fonds, der Geldmarkt, der interbankäre Markt, der Markt der staatlichen Schuldverschreibungen, die Effektenbörse, der Markt der Wechselstuben und verschiedene amtliche Agenturen, die Geld verleihen.

Reguliert und kontrolliert werden die Währung, das Banksystem, die Zinskurse und internationale Währungstransaktionen durch die Zentralbank, die "Reserve Bank of New Zealand", die 1933 gegründet wurde. Ihre Entstehung beruht weitgebend auf die Depression der 20er und der frühen 30er Jahre. Darauf folgte eine Neubeurteilung der Rolle der Regierung im Wirtschaftsleben. Heute ist die eigentliche Aufgabe der "Reserve Bank", die Währungspolitik der Regierung auszuführen.

Das Hauptinstrument dieser Politik in Neuseeland ist die Anlage von Reserven, die Geldinstituten, zum Beispiel den Handelsbanken, auferlegt werden. Diese sind verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz ihrer Rücklagen in Cash, Regierungsanleihen oder auf Konten der "Reserve Bank" zu halten. Weiter können die Behörden Direktiven und Richtlinien für die Banken und andere Finanzinstitutionen erlassen, in denen die Natur und das Ausmaß der Geschäfte festgelegt werden. Schließlich ist die "Reserve Bank" in der Lage, selbst auf dem

FINANZSYSTEM / Im Auf und Ab von Restriktionen und Stimulantien

## Banken als Instrument staatlicher Währungspolitik

Markt öffentliche Anleihen und andere Wertpapiere zu kaufen oder zu

Der Marktanteil der Handelsbanken ist bis 1968 ständig gesunken. Seitdem hat sich der Trend umgekehrt, und 1982 nahmen die Handelsbanken die Spitzenposition mit 45,4 Prozent aller Rücklagen ein. Das wirtschaftliche Bankensystem in Neuseeland besteht zur Zeit aus vier verschiedenen Handelsbanken. Jede verfügt über Niederlassungen im ganzen Land. Sie bieten die üblichen Bank- und Geldwechseldienste, dazu kurz- und mittelfristige Kreditvergabe an Privatpersonen oder Geschäftsleute an.

Bis in die Mitte der 60er Jahre versuchten die Regierungen, die Wirtschaftsbedingungen und die Wäh-rungspolitik zu beeinflussen, wobei sie prinzipiell die Handelsbanken im Auge hatten. Die Folge war, daß, unter anderem die Handelsbanken strengeren Kontrollen seitens der Finanzbehörden unterworfen waren als andere Geldinstitute. Daher nahm ihre Bedeutung innerhalb des Finanzsystems zugunsten anderer Firmen ab, deren Einfluß schnell anwuchs.

Seit Mitte der 60er Jahre dann wur-

leichtert, und dies erlaubte den Handelsbanken, den Negativtrend ihrer Bedeutung umzukehren und wettbewerbsfähiger zu werden. So konnten sie auch ihre Tätigkeiten stärker diver-

Ein Beispiel hierfür ist die Gründung von Sparkassen-Töchtern (privaten Sparkassen). Hinzu kam, daß sie für eine Zeit weitgehend von Restriktionen bei der Festlegung des Zinssatzes befreit waren. Seit April 1978 haben sie auch die Erlaubnis, ohne Beschränkungen auf dem wirtschaftlichen Anlagemarkt zu operieren. Diese Änderungen in der Politik haben zu einem erheblichen Anwachsen des Anteils der Privatbanken am Kapitalmarkt geführt. An Sparkassen gibt es drei Arten in

Neuseeland, die Bank der Post (die Post Office Savings Bank), die treuhänderischen Sparkassen und die privaten Sparkassen, die sich vor allem durch die Rechtsnatur ihrer Eigentümer voneinander unterscheiden

Das Eigentum an den zwölf treuhänderischen Sparkassen, die zur Zeit aktiv sind, basiert auf dem Prinzip kommunalen Besitzes innerhalb der

den diese Kontrollmaßnahmen er- verschiedenen geographischen Regionen, in denen jede arbeitet. Die Post Office Savings Bank gehört hundertprozentig dem Staat, während die privaten Sparkassen im Eigentum der Handelsbanken stehen.

> Als Gruppe gesehen, hat sich der Anteil der Sparkassen am Kapitalmarkt bis 1968 ständig vergrößert. Dies spiegelt das frühe Wachstum der Sparkassen bei ihrer Gründung und in ihren ersten Jahren wider. Ihr Anteil ist jedoch seitdem einem scharfen Rückgang ausgesetzt gewesen. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, daß die Sparkassen in einem Umfeld arbeiten mußten, das stärkeren Restriktionen ausgesetzt war, als es für die meisten anderen Geldinstitute der Fall war. Sie mußten mit Beschränkungen bei der Festsetzung der Zinsen arbeiten. Das beeinflußte ihre Fähigkeit, marktgerechte Habenzinsen zu geben negativ und so ihre Fähigkeit, bei Einlagen mit anderen zu konkurrieren.

Obwohl 1976 Maßnahmen in Kraft traten, das Finanzsystem von den Zinsbeschränkungen zu befreien, blieben die Kontrollen für Bankeinlagen erhalten. Diese Lage änderte sich erst 1977, als fast alle verbliebenen Zinskontrollen für die Sparkassen aufgehoben wurden. Dadurch wurden diese in die Lage versetzt, viel wettbewerbsfähiger zu arbeiten.

Die unterschiedlichen Trends bei der Einlagen-Politik der verschiedenen Typen der Privatbanken kann zum Teil darauf zurückgeführt werden, daß sie im Wettkampf um die Einlagen verschiedene Haltungen eingenommen haben und darauf, daß einige der Privatbanken ihre Einlagen an die Handelsbanken abgegeben ha-ben, die vor allem für den "kleinen Sparer" attraktivere und flexiblere Anlagemöglichkeiten auf den Markt bringen konnten, weil sie unter geringeren Restriktionen arbeiten konn-

Finanzierungsgesellschaften zäh-len zu den Gesellschaften, die in den vergangenen .Jahren in Neuseeland am schnellsten wuchsen. Dieses schnelle Wachstum resultiert aus einer Verbindung von den Wirkungen, die von den Beschränkungen der anderen Finanz-Gesellschaften (Handelsbanken und Sparkassen) ausgingen und der Bereitschaft, das eigene Geschäft mit interessanten AngeboAuch bemühten sie sich, Möglichkeiten zur Finanzierung von Investitionen anzubieten, die den Notwendigkeiten des Marktes auf den Leib geschneidert sind.

Einzigartig in Australien und Neuseeland sind die Börse und die Warentermingeschäfte. Ebenso die Leistung von finanziellen Diensten für den landwirtschaftlichen Sektor, für die Agenten, die beim Wollverkauf, bei Getreide und Saatgut, bei Verwaltung und Erwerb von Grundeigentum, bei der Lieferung von Handelsware, der Ausstattung und anderer verschiedener Waren, die auf der Farm benötigt werden, beschäftigt sind. Diese Firmen haben einen langsamen Rückgang ihres Anteils am Kapitalmarkt erlebt. Im Jahre 1982 waren es nunmehr 0.9 Prozent

Dies war eine Folge der Beschrän-kungen für ihre Zinssätze bei Krediten und Einlagen und auch eine Folge des Wettbewerbs im landwirtschaftlichen Kreditgeschäft, den andere größere Konkurrenten ihnen lieferten, zum Beispiel die Handelsbanken. Hinzu kommt, daß der Erfolg ihrer Vertreter zusammen mit dem des Agrarsektors

schwankte, weil sie mit den Landwig. ten eben sehr eng assoziiett sind

t. v. . ...

Der sogenannte "offizielle" Geld. markt wurde 1962 eingeführt durch die Möglichkeit des "Kredits der letzten Zuflucht". Das Recht hierzu worde vier ausgesuchten Gesellschaften durch die "Reserve Bank" einge räumt. Der Marktanteil dieser auch chen Händler ist seit den frühen 70er Jahren gesunken. Dies spiegelt ihre Unfähigkeit wider, von der flexibleren Zinspolitik Gebrauch zu machen die in diesen Jahren einsetzte. Denn aus Sicherheitsgründen wurde von ihnen verlangt, einen größeren Anteil ihrer Rücklagen in staatlichen Sicherheiten anzulegen, deren Zinssätze unter dem Marktniveau lagen. In jüngster Zeit sind jedoch die staatlichen Schuldverschreibungen wettbewerbsfähiger geworden und mit ihnen die Zinten für Einlagen bei den Händlern.

Für eine Vielzahl von Geldinstituten sind 1981 wieder Kontrollen für ihre Zinspolitik eingeführt worden. Während diese Kontrollen nurals effektive Beschränkungen für kurze Zeit gelten sollen, mit der Wirkung, daß Zinssätze auf dem Markt in der Folge unter die festgesetzte Obergrenze gefallen sind, hat man auch die Auswirkungen solcher Kontrollen auf den Einlagenfuß zwischen den verschiedenen Geldinstituten einer strengen Überwachung unterzogen.

Seit 1976 wurden Schritte unternommen, die Entwicklung eines aktiveren staatlichen Rentenmarktes 211 ermutigen, unter Einschluß zum Beispiel der Ausgabe von Papieren, deren Zinssätze eher mit denen des Marktes in Einklang sind. Zu diesen Maßnahmen zählt auch die Ankündigung von Ministerpräsident R. D. Muldoon, ab September 1983 für die Ausgabe staatlicher Anleihen das System von Angebot und Nachfrage einzuführen.

Im Frühjahr 1982 wurde ein internes Arbeitskomitee eingesetzt, um die Strukturen des Finanzsystems zu studieren Experten der "Reserve Bank" Neuseelands und des Amies für Vermögensverwaltung waren beteiligt. Ihre Zielsetzung war zu prüfen, in welche Richtung sich zu entwickeln das Finanzsystem ermutigt werden soilte. Auch soilten Maßnahmen zu Änderungen der gegenwärtigen Arbeitsbedingungen untersucht wer-den, um die Effizienz zu erhöhen.

Die Arbeit dieses Komitees hat nützliche Erkenntnisse und Empfehkungen für die notwendigen Schritte gebracht, welche die Entwicklung zu einem effizienteren und wettbewerbsfähigeren Finanzsektorin Neuseeland stärken sollen.

D. L. Wilks ist Governor der "Reserve Bank" von Neuseeland

## Mit CER kommt Nachbar Australien (noch)

Ceit dem 1. Januar ist das Abkom-Omen über engere Wirtschaftsbeziehungen zwischen Australien und Neuseeland, das "Australia ~ New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement\* (CER), in Kraft,

Vermutlich wird sein Ergebnis sein, daß der gesamte Warenaustausch zwischen beiden Ländern von Zollhemmnissen befreit sein

"Unsere Länder sind durch enge Bande aus Geschichte, Sprache und Geographie miteinander verknüpft". sagte Neuseelands Ministerpräsident Muldoon im Dezember bei der Unterzeichnung. "Es ist sehr sinn-voll für Neuseeland und für Australien, diesen weiteren Schritt zu unternehmen. Wir sind natürlich glücklich, daß die größere pazifische Region über einige der dynamischsten Volkswirtschaften der Welt verfügt. Australien und Neuseeland werden nun in einer besseren Lage sein, die

fen", sagte der Premier. Zentraler Inhalt des Vertrages ist,

alle handelsrechtlichen Vereinbarungen zwischen 1983 und 1988 auslaufen zu lassen, die Import-Lizenzierung bis 1995 und steuerliche Anreize für den Export bis 1987. Das ergibt einen ordentlichen,

langsamen Abbau aller Handelshemmnisse, um innerhalb von 12 Jahren eine komplette Freihandelszone zu erreichen. Molkereiprodukte und Wein werden in gesonderten Vereinbarungen geregelt, ebenso Haushaltsgeräte, Teppiche, Plastikartikel und einige Gartenbauprodukte. Einige andere Erzeugnisse müssen noch abgehandelt werden, wie Stahl und Motorfahrzeuge. Die Pläne für die Industrieentwicklung in beiden Ländern sind schon abgestimmt

Dementsprechend wird bald der Handel sämtlicher Erzeugnisse libe-

Hugh Templeton, der neuseeländische Minister für Handel und Industrie, hat jüngst einige Vorzüge des **CER** aufgezeigt:

ein größerer Markt von 18 Millionen Menschen, die vereinigte Bevölkerung von zwei Ländern; eine gemeinsame Planung und Erschließung der immensen Ressourcen beider Länder:

erhöhtes industrielles Wachstum und größere Effizienz; gesteigerte Attraktivität für Investoren:

 verbessertes Marketing durch die Harmonisierung der Handelsinteressen beider Länder, eine stärkere Bedeutung beider Länder für die Sicherheit und die

Entwicklung der pazifischen Region. Schon Dutzende von Firmen auf beiden Seiten treffen die Vorbereitungen, um die Vorteile, die CER bringt, zu nutzen. Zwei Firmen, die gleichartige Produkte herstellen. handele es sich nun um Chemieprodukte. Kühlschränke, Stereoanlagen oder chirurgisches Besteck, können ihre Forschungs- und Entwicklungskosten verbinden. Sie können ihre Produktionskapazitāt wirkungsvoller durch größere Spezialisierung einsetzen. Und diese Waren können dann in größeren Einheiten hergestellt und in wirtschaftlicherem Maßstab abgesetzt werden. So können sie beispielsweise von dem einen ins andere Land transportiert werden, um dort verpackt und an den Handel ausgeliefert zu werden.

Europäische Investitionen in Neuseeland sollten durch CER einen Schubs kriegen. Die Aussicht, imstande zu sein, nach den gleichen Regeln auf dem australischen Markt zu verkaufen wie auf dem heimischen in Neuseeland, sollte Unternehmen der nördlichen Hemisphäre anstacheln, eine Partnerschaft mit einer neuseeländischen Firma zu suchen, um gemeinsam die Vorteile des größeren Marktes zu nutzen.

Anuga

Besuchen Sie das Nelson

Consuma

Halle 7

Neuseeland-Stand

Erdgeschoß A 2-18

Packhouse/TNL Stand

Wir haben alles

Die besten Erfolgsaussichten bieten sich für Firmen, die im Bereich der fortschrittlichen Technologie zu Hause sind. Das umfaßt holzverarbeitende Firmen, die Hersteller von Haushaltsgeräten, von Präzisionswerkzeugen, von speziellen medizinischen Geräten, von Chemieprodukten, umfaßt die Druckindustrie, die Hersteller von Fahrzeugkomponenten und schließlich die Textilund die Bekleidungsindustrie.

Es bieten sich ferner auch für Dienstleistungsbetriebe Expansionsgelegenheiten, indem sie ihre Tätigkeiten auf das andere Land aus-

Aber es ware wohl ein Fehler, CER nur im wirtschaftlichen Kontext zu begreifen. Der CER-Vertrag bietet auch für Australien und Neuseeland die Grundlage, ihren Platz in der größeren asiatisch-pazifischen Region zu entwickeln.

> Ja - wir werden auf der Anuga sein, und wir hoffen, daß Sie uns dort besuchen können, um mit uns über unsere vielfältigen Produkte zu sprechen, wie etwa tiefgefrorene Früchte für industrielle Zwecke,

HLADUNG

Biomits in A. J. B. 法国际 请 医压缩性 高兴

Falls Sie uns nicht besuchen können, hoffen wir auf Ihre Anfragen an unser Büro in Hamburg:

Dosenfrüchte, Fruchtsäfte und Fruchtsaftkonzentrate sowie neu-

seeländische grüne Muscheln.

**TNL Export Limited** Lange Reihe 29 Handelshof 2000 Hamburg 1 Westdeutschland Telex 2 163 559 (NZMP)

Von diesem neuen Hamburger Büro aus wird Mr. J. J. Currie, der der weitverzweigten TNL Group Ltd. angehört, sich nicht nur um die Geschäfte der TNL Export Ltd. kümmern, er ist auch für andere Bereiche des Konzerns, wie etwa Inklusivtouren nach Neuseeland und den Verkauf von mikrobiologischen Impistoffen, zuständig.

"Ich bin angenehm überrascht und geradezu entzückt vom edlen Bouquet des neuseeländischen Müller-Thurgau . . . Professor Helmut Becker, Geisenheim



PRODUCT DE NEW ZEALAND. ALC. NIM 1601, 750ml

PROPERTY OF THE STATE OF

Frische" wie Tony Lord vom englischen Decanter Magazin es nannte. Hugh Johnson vom "World Atlas of

Wine" beschreibt es als "eine der aufregendsten neuen Entwicklungen der Welt". Und Professor Becker faßt es zusammen: "Da ist dieses gewisse Etwas in Neuseeland, das uns mit einem wundervollen Wein vom anderen Ende der Welt präsentien,"

Die Cooks Wine Company Neuseeland ist mit klassischen Weinen von außerordentlicher Qualität und einzigartigem Charakter in den Vordergrund getreten.

Hugh Johnson sagt über den 1982er Jahrgang: "Die lieblich würzige Blume entfaltet sich zur Vollkommenheit . . . mit Sicherheit ein Glanzstück neuseeländischer Winzerkunst."



CREATIVE 649

Die Cooks New Zealand Wine Company ist nach dem Forscher James Cook benannt, der 1769 Neuseeland entdeckte. Kapitän

Cook, ein Engländer, bekannt für seinen Mut und seine Aufrichtigkeit, war ein wahrer Pedant, wenn es um Qualität ging. Das gleiche gilt für die Kellermeister von Cooks.

Willkommen! Wir freuen uns, Sie auf der ANUGA begrüßen zu dürfen

am Neuseeland-Stand vom 15. bis 19. Oktober. Professor Becker beschreibt Cooks Weine als "leicht, geschmackvoll, fruchtig: Weine, die sich heutzutage großer Nachfrage erfreuen".

Warum besuchen Sie uns nicht an unserem Stand und probieren einen der folgen-

Cooks 1982 Müller-Thurgau Cooks 1982 Sylvaner Cooks 1982 Gewürztraminer Cooks 1982 Chauché Gris Cooks 1982 Chenin Blanc Cooks 1982 Chardonnay Cooks 1981 Cabernet Sauvignon



COOKS NEW ZEALAND WINE COMPANY LTD 25 Great South Road, Auckland. Phone 504-725 P.O. Box 26-019, Epsora, Auckland. Telex: NZ60103 Bitte scheuen Sie sich nicht uns mal zu schreiben.

# Die fetten Jahre sind vorbei!

Auf der ANUGA '83 präsentieren wir Ihnen Neuseeland Lamm in Spitzenqualität. Von jungen Weidelämmern. Aufgewachsen auf den saftigen grünen Wiesen Neuseelands. Ohne viel Fett Natürlich zart. Frisch oder gefroren. Profitieren Sie von diesen eiskalten Chancen, denn wir sind in den besten Kühltruhen zu Hause. Bald auch in Ihrer.



GROSSPROJEKTE / Erdgas als Basis

## the controller and the controlle Deutsche Firmen sind beteiligt

Mit Nachdrück arbeitet man jetzt in Neusseland an der Realisie rung einiger größerer Projekte, deren hauptsächliches Ziel es ist, die bemachflichen Energiereserven des Landes zu erschließen

i sie mit den Lande

Philipping than the Philipping

the Kredis delection of the Kredis delection in the State of the State

Battle to to Suclering

D Sitte We all and

Shouth tron Schule

Wille Walle Bridge

A thurn da Zinsen

alticontic dinsiput

gefailed worden for

rolliering alsoffed

To have the control of the control o

tit der holle aute g

the Attention to kengensi

Lauf den Emistenst Gebe

Residen Character

afden Schrift in

desire Sould a util

en R. Gennates

or knewhing zum

he von Polycrender and done in des Male

d Z.: dorsen Make

die Ankarangunger ent R. D. Muldoug

Mirrian Ausgabers

day System von Ans

1952 www.icem.mee

· confinct me

Figure by stems are

thide: Reserve

nd den Amtes für le

Biffig waren betein

on war to prifer ?

ng sich to entwick

tens connect were

allteri Massaahmen:

AT RECEIPMENTED &

gen untersucht w

Mer Konstrestate HSO: and Emplehe wend non Semme

a the Kernandanga great and arthurs.

nascrictor in Vengelei

auf der Anugass

da6 Sie unsta

ri, com mit unsite

an Produktes

Man helgefreit

dustrielle Zwek

Fruchtsatte @

uttate some e

arunn Muschelt

ant besuchen 🕸

auf thie Anfage o in Famburg

art Limited

Reihe 29

amburg 1

stachland

1 559 (NZM

**BN** Hamberger®

1. J. Carrie, der g

TNL Group IS

nicht per und

THE Expon !

auch ful and

onzarrs, we fi

nach Neuseels.

ישט הואוט מסא

iffen, austande

 $L_{COMMAD}$ 

Inner Carlotten

Justin war abli

elshof

Bereite en erhöben.

age on adding

n Handlern

Dezu zählen Naturgas, Kohle und Wasser sowie geothermische Kräfte. Mit der Erschließung dieser Quellen verbindet sich vor allem die Überlegung, die zu erheblichen Preisen importierte Energie zu ersetzen und dadurch im Ergebnis die Zahlungsbilanz Neuseelands zu verbessern.

Die Strategie der Regierung zum wirtschaftlichen Wachstum betont daher eine wirkungsvolle Nutzung. der beimischen Energiequellen, wohei diese den Umweltkonzeptionen der 80er Jahre angepaßt sein muß.

Die Regierung hat die Errichtung einiger größerer Vorhaben gebilligt, damit sie die Energie, das "Arbeitskapital" liefern, um eine diversifizierte und weniger verwundbare Wirtschaft

Im Vordergrund bei den Energievorhaben steht die Erschließung des großflächigen Maui-Gasfeldes und seiner Reserven. Damit soll bis 1987 eine 50prozentige Selbstversorgung bei Kfz-Treibstoffen erreicht werden. Zugleich soll das Gas als Grundstoff für eine Vielzahl petrochemischer Erzeugnisse zum Einsatz kommen.

Hierbei ragen zwei Vorhaben hervor, die auch im Weltmaßstab groß zu nennen sind. Das ist einmai das Gasoline-Projekt der New Zealand Synthetic Corporation, mit dem das Maui-Gas zu Methanol und dann zu synthetischem Benzin umgewandelt. werden soll. Mitte 1985 soll das Werk stehen. Das Vorhaben, das einen jährlichen Output von 570 000 t haben soll, wird 1502 Mic. NZ-f kosten.

Das Erzeugnis des synthetischen Benzin-Vorhabens wird dann zur Marsden Point Petrol Raffinery verschifft, wo es mit Benzin, das dort in der Raffinerie hergestellt wurde, verschnitten wird. Aus diesem Grunde wird die Marsden Point Raffinerie zur Zeit erheblich erweitert, um die Produktion von raffiniertem Benzin von gegenwärtig 2575 000 auf 3 370 000 t zu erhöhen (jährlicher Produktion). Zusätzlich wird ein Hydrocracker installiert, um die Flexibilität der Raffinerie zu steigern. Die Kosten der Erweiterungsarbeiten belaufen sich auf 1 Mio. NZ-£ (1982),

Unter den kleineren Vorhaben auf Gasbasis ist die Amonium-Ureat-Anlage zu nennen. Sie nutzt Maui-Gas um jährlich 155 000 t von granuliertem Urea und 7000 t von Amonium herzustellen. Das Amonium Urea wird in granulierter Form hauptsächlich als Düngemittel Verwendung finden. Die Kosten des Projektes belaufen sich auf etwa 110 Mio. NZ-£.

Deutsche Beteiligung gibt es unter anderem beim Bau des Clyde-Damms, der die Elektrizitätsversorgung verbessern soll. Das Konstruktionsunternehmen Zublin GmbH ist mit der neuseeländischen Firma Williamsson Construction Ltd. ein Joint Venture eingegangen, welches den Hauptauftrag über 590 Mio. NZ-£ erhalten hat. Bei der Ausbaustufe II sind mit Mannesmann Demag Sack GmbH und Schloeman-Siemag zwei weitere deutsche Firmen unter den fünsen, die sich für den Auftrag zur schlüsselfertigen Herstellung vorqualifiziert haben.

Aber darüber hinaus sind noch eine Reihe deutscher Firmen bei der Erschließung der Energiequellen beteiligt. Es ist zu erwarten, daß, wenn sie sich auf dem neuseeländischen Markt zurechtgefunden haben, sie die Schrittmacher für viele andere

SCHIFFAHRT / Störende Aktionen gegen deutsche Schiffe

## Dichte der Linienabfahrten verwundert die Experten

Hamburg ist für Neuseeland einer der wichtigsten Häfen in Europa. Nahezu alle Exportwaren werden verschifft. Für die neuseeländische Ausfuhr ist Fleisch nach wie vor das weitaus bedeutendste Produkt. Wolle ist nach Fleisch und Milchprodukten auf den dritten Rang zurückgefallen. In Hamburg werden vor allem Wolle, Früchte und Fleisch gelöscht. Deutsche Exporte nach Neuseeland umfassen die gesamte Palette deutscher Industrieerzeugnisse.

Wie aus einer Analyse des "Unternehmensverbandes Hafen Hamburg" hervorgeht, ist Neuseeland nicht nur das von Hamburg weitestmöglich entfernte Fahrtgebiet, sondern es ist auch eines der jüngsten überhaupt. Dennoch ist es ein Fahrtgebietsteil. der in der Dichte der Linienabfahrten Australien nicht nachsteht. Dies ist um so verwunderlicher, da der Seegüterverkehr von der Bundesrepublik Deutschland nach Australien ein Vielfaches desjenigen mit Neuseeland ausmacht

Wichtigster Hafen ist Auckland

Fast alle wichtigen Inlandsplätze Neuseelands sind von den Häfen aus sowohl über das mehr als 5000 Kilometer lange Netz der privaten wie staatlichen Eisenbahnen als auch über das gut ausgebaute Straßennetz zu erreichen. Die Eisenbahnen der Nord- und Südinsel sind durch Fährschiffslinien über die Cook-Straße miteinander verbunden.

Der wichtigste Hafen von Neuseeland ist Aukland. Der Seegüterumschlag betrug im letzten Jahr rund sechs Millionen Tonnen, ein Zehntel des jährlichen Umschlages im Hamburger Hafen. Aukland sowie Port

Nelson werden hauptsächlich für die Verschiffung von Forst- und Agrarprodukten benutzt.

Der Güteraustausch mit Neuseeland stagniert gegenwärtig. Die Wirtschaftslage läßt größere Importe nicht zu. Die Wachstumsaussichten der neuseeländischen Wirtschaft sind mittelfristig nicht besonders günstig, wenn auch mit einem verstärkten Anziehen der Preise für Agrarerzeugnisse und forstwirtschaftliche Produkte gerechnet wird. Das käme Neuseeland zugute.

Auch die restriktive Landwirtschaftspolitik der Europäischen Gemeinschaft macht der neuseeländischen Wirtschaft zu schaffen. Angesichts dieser Lage ist es um so unverständlicher, daß zwei Gewerkschaften den Handelsverkehr mit Europa und der übrigen Welt durch Boykottaktionen gegen deutsche Schiffe stö-

Deutsche Schiffe mit deutscher Besatzung unter deutscher Flagge geraten bisweilen in Neuseeland und Australien unter heftigen "rhetorischen" Beschuß. Die Columbus-Line, eines der erfolgreichsten deutschen Containerschiffsunternehmen und eine Tochter der Reederei Hamburg-Süd (Oetker-Konzern), wird von australischen und neuseeländischen Gewerkschaften schwerpunktmäßig bestreikt. Die Gewerkschaften in Neuseeland wie in Australien wollen erreichen, daß diese Schiffe künftig nicht mehr unter deutscher, sondern unter deren nationaler Flagge mit einheimischer Besatzung fahren.

Zuletzt war im August dieses Jahres die "Columbus America" im Hafen von Port Chalmas (Neuseeland) festgehalten worden. Ziel der Boy-

Felle für

. Bowron® BABYCARE

Lammfelle Medizinische

Lammfelle

Vorlegerfelle

KAMIN-

kottmaßnahmen ist es, daß Schiffe der Reederei unter neuseeländischer Flagge gestellt und mit neuseeländischen Seeleuten bemannt werden. Auf diese Weise wollen sich die Neuseeländer einen "angemessenen" Frachtanteil am Ladungsaufkommen zwischen Nordamerika und Neuseeland sichem.

Die Columbus-Line setzt zur Zeit zehn Containerschiffe à 1000 Container im "Pendelverkehr" vor allem zwischen Australien, Neuseeland und den USA ein. Dieser "Cross Trade" ärgert die Unions in Neuseeland. So wurden die Schiffe der Hamburger Reederei bisher von zwei Gewerkschaften boykottiert.

Arbeitslosigkeit schafft Probleme

Die Columbus-Line und die Hamburg-Süd Reederei haben in diesem Streit bereits die Bundesregierung eingeschaltet. Auch sind Gerichte in Neuseeland in diesem Streit angeru-

Unter den neuseeländischen Seeleuten herrscht große Arbeitslosigkeit. Dies ist einer der Gründe, weshalb die Unions die deutsche Besatzung gegen einheimische Seeleute

Zum anderen aber verfügt die staatliche "Shiping Corporation of New Zealand" nur über neun Schiffe. Sie fahren zwischen Europa, USA, Asien und Neuseeland.

Der Schaden, der durch den Boykott entstand, wurde von der Reederei Hamburg-Süd mit rund einer Million Mark angegeben.

#### INTERVIEW MIT RON TROTTER

## Kontingente bremsen den freien Handel

DIE WELT: Während seines Besuchs in Auckland schlug Minister Lambsdorff vor, daß westdeutsche Firmen verstärkt in Neuseeland investieren sollen. Ist dies ein realistischer Vor-

Ron Trotter: Die Bundesrepublik ist bekannt für ihre ausgesprochen leistungsfähige und fortschrittliche Industrie, vor allem auf den Gebieten Schwermaschinen, Transport, Präzisionsinstrumente. Neuseeländische Geschäftsleute hoffen, von der technologischen Führungsrolle der Deutschen zu profitieren, um die eigene Industrie leistungsfähiger zu machen. Unsere Arbeitskräfte sind sehr gut ausgebildet und haben anerkannt überdurchschnittliche Fähigkeiten; für westdeutsche Unternehmen, die bei uns investieren wollen, sind die Voraussetzungen also günstig. Deshalb würde ich sagen: Ja, der Vorschlag ist realistisch.

DIE WELT: Die Beschränkungen der EWG beeinflussen den Handel zwischen der Bundesrepublik und Neuseeland. Sehen Sie da eine Lösung? Könnte eine 5-Jahres-Garantie, wie sie für Butter im Gespräch ist, ein Modell für weitere Exportgüter sein? Ron Trotter: Die Beschränkungen der EWG wirken sich in erster Linie auf Milchprodukte und in geringem Maße auf Lammfleisch und Äpfel aus. Die meisten anderen Warengruppen sind relativ frei von Beschränkungen. Natürlich waren die tiermedizinischen Vorschriften der EWG sehr kostspielig und waren mit hohem Kapitalaufwand für unsere fleischverarbeitenden Unternehmen verbunden, um den EWG-Vorschriften gerecht zu werden. Diese Vorschriften sind jedoch globaler Natur und beschränken sich nicht nur auf Neuseeland, und ebenso wie die anderen Länder, die von ihnen betroffen sind, müssen wir uns an diese Vorschriften halten.

Was die 5-Jahres-Garantie angeht, so würden wir nicht in eine Lage kommen wollen, in der unser Handel von Kontingenten diktiert wird. Wir, als GATT-Mitglied, sind überzeugte Anhänger des freien Warenverkehrs im internationalen Handel, vor aliem auf dem Agrarsektor.

DIE WELT: Neuseeland hat eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Südpazifik-Region übernommen. Welche Aussichten gibt es hier? Ron Trotter: Neuseelands Beziehun-

gen zu bestimmten Staaten im Südpazifik bestehen seit langem: Diese sind mit der allgemeinen Bewegung hin zur Unabhängigkeit in dieser Region noch gewachsen. Neuseeland nimmt aktiv an regionalen Organisationen teil und hat seine bilaterale Entwicklungshilfe dorthin in bedeutendem Maße erhöht: mehr als 65% fließen nun in südpazifische Länder. Neuseelands Hilfe konzentriert sich auf die Entwicklung im Agrar- und Forstbereich, auf Energieschätze, Transport- und Kommunikationswesen. Auch in anderer Weise hat Neuseeland an der wirtschaftlichen Erschließung der Region mitgeholfen, so zum Beispiel durch ein Industrieentwicklungsprojekt, das neuseeländische Unternehmen anregt, in ausgewählten pazifischen Staaten verarbeitende Industrie zu schaffen. Die Gesamtwirkung dieser erhöhten wirtschaftlichen Aktivität müßte für den neuseeländischen Handel sowie für Handelspartner wie die Bundesrepublik von Vorteil sein.

Ron Trotter ist Bergter der neuseeländischen Regierung und Chat von Petcher Challenge.

#### EINLADUNG

ANUGA vom 15. - 19. 10. 1983, Köln, Halle 7A, Stand 2-18



Meeres-

früchte

Kiwi-

friichte

Lamm-

fleisch

Feinste trische Früchte, Gemü-se und Blumen. Ebenfalls

arbeitete Früch-te und Gemüse

(weitgrößter Ex-porteur von Kiwi-früchten).

HENNESSY GRADING SYSTEM

Hennessy P. O. Box 6746, Wellesly Str. Auckland Telex: CPO AK NZ 2 553 (Halle 14)

Hew Zealand Fishing Industry Board Manners Street P. O., Wellington Telex: FISHBRD NZ 3 265

NEW ZEALAND IT-

Informationsbūro: 8000 München 81, Flemingstr. 15 Tel. 0 89 / 98 20 95

New Zealand Meat Producers Beard Kommunikation & Marketing Venusbergweg 35, 5300 Bonn 1. Tel. 02 28 - 21 70 26 - 8

P. O. Box 48 CO-8P LTD. Telex 3 653 Stoke

THE EXPORT LTB. MELSON PACKHOUSE P. O. Box 2067 Telex 3 1 447

Turners & Growers Experts Ltd.

City Markets, P. O. Box 56, Auckland Telex: NZ 2 653 CANTAB

J. WATTIE CANNERIES LTD. P. O. Box 439 Hastings

Telex: NZ 3 257 WATTHIHAS SAME OF THE PARTY OF THE

MOUNT PROCESSORS (NZ) Ltd. P. O. Box 4145 Mount Maunganui Telex NZ 2 1 850

Früchte-Hed Gemese-

**Bowron's Lammfelle** aus Neuseeland

, sind waschbar besitzen Wollsiegelstatus gibt es in vielen Formen bedeuten kompromißkes ®



Faber-Müller GmbH Postf. 13 63 - Bargloyer Str. 2c

Telefon 0 44 31 / 37 71 - Telex 2 54 511

Aktive Handelsgesellschaft, die auf Exklusivbasis mit deutschen Partnerfirmen im Import/Export von Waren, Produktionsgütern oder Rohmaterialien zusammenarbeiten will.

Wir bieten dafür fünfzehnjährige Erfahrung und umfassende Kenntnis sowohl des heimischen Marktes als auch der Überseemärkte und besitzen das Potential, auf allen Ebenen verhandeln zu können.

#### Intex Agents Ltd.

Box 8583 Auckland New Zealand 310 New North Road Kingsland Telephone (64) (9) 3 26 32 Telex: NZ 60 753 Texture - Telegrams: Texture, New Zealand

= Gullivers-Reisen



"Ein Unternehmen der MAOF-Gruppe" Unser

#### Neuseeland-Angebot Winter 1983/84

ist in vielerlei Hinsicht nicht das billigste, es ist aber mit Sicherheit eines der reichhaltigsten.

Und: Was kann schließlich besser sein als Qualität, wenn es um das "schönste Ende der Welt" geht?

Wir bringen Sie hin: wohlüberlegt, durchdacht, betreut. Mit unserem deutschsprechenden Partner in Auckland.

Gullivers präsentiert Ihnen Neuseeland zum Angewöhnen. Fragen Sie uns nicht nur nach unserem neuen

**Gullivers Reisen** Barckhausstraße 18 6000 Frankfurt am Main Telefon: 0611-728447-9 Telex: 4-189571

Katalog. Fragen Sie uns aus!

Gullivers Reisen Schwanthalerstraße 60/II 8000 München 2 Telefon: 089-539420 Telex: 5-23976

Australien/Neuseeland

# touren Inselurlaub Flüge Sudseeweltreisen usw.

DR. DÜDDER REISEN

## Die Mount Cook Line ührt Sie durchs Wunderland



Neuseeland! Ein Urlaubswunderland – und keiner kennt es besser als die Mount Cook Line. Unsere fahrplanmäßigen Flug- und Autobuslinien verbinden alle wichtigen Urlaubsorte mit den Zentren des Landes.

Von den tropischen Stränden des Nordens bis zu den schneebedeckten Gebirgen des Südens - wir wollen Ihren Urlaub WUNDERBAR

#### FREUNDSCHAFTSFERIEN

Geführter Autobusurlaub, der umfassende Routenkombinationen durch ganz Neuseeland

Alle Touren sind so zusammengestellt, daß die landschaftlich schönsten Gebiete berührt

4 bis 20 Tage dauernde Fahrten in Luxusbussen, Übernachtungen in erstklassigen Hotels, zahlreiche Sonderleistungen.

Die ideale Art, neue Freundschaften zu schließen und Neuseeland von seiner besten Seite zu sehen.

ich ersuche um nähere information

☐ Mount Cook Line

BITTE SENDEN SIE AN: Mount Cook Line, Private

Bag, Christchurch, New

schaftsferien

☐ Kiwi Flugpass

Zealand

**KIWI FLUGPASS** 

Entdecken Sie die Schönheiten Neuseelands - aus der Luft. Reisen Sie mit diesem einzigen Ticket auf den weitverzweigten Flugrouten der Mount Cook Line!

Beinhaltet starke Preisermäßigungen für Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten und andere Leistungen der Mount Cook Line.

Sie reisen weiter, schneller - um nur US-\$ 299 - und alles vorausbezahlt.

#### KIWI BUSPASS

Ihre Fahrkarte zur zeitungebundenen Erforschung Neuseelands – Sie können damit die Luxusbusse aller drei nationalen Autobusgesellschaften unbegrenzt benützen.

Beinhaltet starke Preisermäßigungen auf andere Leistungen der Mount Cook Line.

Fahren Sie, wann und wohin Sie wollen von etwa US-\$ 8 pro Tag autwarts, im voraus

Falls Sie weitere Informationen über Urlaub in Neuseeland mit der Mount Cook Line wünschen, wenden Sie sich an das Fremdenverkehrsamt von Neuseeland

6000 Frankfurt am Main Kaiserhofstraße 7 Frankfurt Telefon 288 189, Telex 4 189 331

ODER SENDEN SIE DIESEN COUPON EIN-

ADRESSE



## Beteiligen Sie sich an einem Jahrzehnt der Entwicklung mit der Expertenbank Neuseelands.

Wir erblickten vor über 110 Jahren in Neuseeland das Licht der Welt. Wir wuchsen hier auf. Wir kennen das finanzielle Klima und haben reiche Erfahrung an Handelsanbahnungen, Finanzierung außerhalb der Küstengewässer, Währungsmanagement für Körperschaften und allgemeinem Bankwesen. Wir haben für die Entwicklung der jetzt beginnenden industriellen Verwertung der reichlichen Energiereserven Neuseelands erhebliche Finanzmittel bereitgestellt. Im Jahre 1982 stellten wir energiebezogenen Industrien 96 Millionen Dollar zur Verfügung. Wir sind auch ein wichtiger Finanzpartner in den traditionellen Exportindustrien neuer industrieller Bereiche.

Neuseelands sowie bei der Erschließung Unsere angeschlossene Handelsbank

South Pacific Merchant Finance besitzt

denselben Erfahrungsreichtum und bietet Dienstleistungen auf den Gebieten Geschäftsmanagement, Leasing und Körperschaftsberatung bei Zusammenschlüssen und Ankäufen.

Unsere Erfahrung wird ergänzt durch die gesamten Reserven des Lloyd-Bankenkonzerns, einer Kombination, die schon von vielen unserer größten Körperschaften und der neuseeländischen Regierung zu ihrem Vorteil genutzt wurde.

Neuseeland steht am Ende eines Jahrzehnts der Entwicklung. Sollten Sie an unserem Land Interesse haben, können Sie sich an die National Bank of New Zealand Limited über Zweigstellen der Lloyds Bank International in Westdeutschland oder über unsere Zweigstelle in London wenden.



Ein Mitglied des Lloyd Bankenkonzerns

Zentralbūro: 170-186 Featherston Street, Wellington 1, New Zealand, Telex: NZ 3 1 388 Būro in London: 100 Pall Mail, London SW1Y 5EL, England, Telex: 8 88 189

INDUSTRIEN / Wachstum durch ausländische Investitionen

## Klein, aber fein und mit guten Partnern ausbaufähig

Wahrscheinlich sehen viele Europäer in Neuseeland nur eine riesige Farm. Aber das stimmt nicht. Heute hat die Industrie die Rolle von Neuseeland als große Farm erheblich revidiert. Sie stellt heute mehr als 25 Prozent der gesamten Produktion des Landes, der Beschäftigten und des

Die verarbeitende Industrie hat sich in den letzten 40 Jahren erheblich entwickelt. Dabei vollzog sich das größte Wachstum etwa in dem letzten

Diese Entwicklung vollzog sich unter einem Schutzschild der Regierung. Diese begünstigte die Exportsubstitution, während der eigene Export Neuseelands bis vor etwa 20 Jahren keine große Rolle spielte.

Heute dagegen ist der Export zu einem bedeutsamen Faktor geworden. Er übernimmt 12 Prozent der Gesamtleistung der Industrie und zeigt eine Wachstumsrate seines Volumens von jährlich 10 Prozent während der letzten Dekade.

Einen bedeutsamen Anstoß erhielt der neuseeländische Exportdurch das mit Australien geschlossene Freihan-delsagreement, das "New Zealand Australia Free Trade Agreement", das 1965 unterzeichnet wurde. Und Australien und Neuseeland sind noch beute gegenseitig die größten Märkte für die Abnahme von Industriegütern.

Das Freihandelsagreement wies indes Beschränkungen auf, die von dem Vertrag über engere wirtschaftliche Beziehungen beider Länder, dem Australia New Zealand Closer Economic Relations Treaty (ANCERT) aufgehoben wurden, als sich dieser in der Ausarbeitungsphase befand. Rechtsgültig wurde er zum 1. Januar dieses Jahres. Unter ANCERT werden die Handelsbeschränkungen zwischen beiden Ländern auslaufen. Und ab 1995 werden alle Produkte frei gehandelt werden, lediglich Regelungen unterworfen, die für die ganze Region gelten (siehe auch Beitrag S. 6).

Eine Übereinkunft, die dem Lomé-Vertrag der Europäischen Gemeinschaft mit den AKP-Staaten ähnlich ist, wird überdies allen Ländern des

Von EARL RICHARDSON South Pacific Forum erlauben, ihre Güter (mit Ausnahme einer sehr beschränkten Liste) zollfrei nach Neuseeland zu exportieren.

> Diese beiden Vereinbarungen unterstreichen, wie sehr sich Neuseeland der pazifischen Region verpflichtet fühlt. Und Randstaaten des Pazifik, wie etwa Japan, die USA und die Mitgliedsländer der ASEAN sind ebenfalls Märkte für die Industrieprodukte des Landes.

Die Entwicklung von ANCERT wird es Neuseeland erlauben, die Beschränkungen seiner sehr kleinen heimatlichen Basis zu überwinden, die von einer Bevölkerung von etwas über 3 Mio Menschen herrührt. Die Schaffung eines echten gemeinsamen Marktes zwischen Australien, und Neuseeland schafft eine Basis von an die 18 Millionen Menschen.

Gleichwohl hat der Produzent aus Neuseeland diese Beschränkung sehr oft in seinen Vorteil verwandeln können. Oft konnte er Exportaufträge für sich gewinnen, weil er wirtschaftlich und zuverlässig eine kleine Lieferung von Spezialprodukten herstellen

Obwohl sie so klein ist, zeichnet sich die Industrie Neuseelands durch ihre Vielseitigkeit aus. Die ganze Spannbreite der Verbrauchsgüter wird hier produziert, und auch die Schwerindustrie ist vorhanden einschließlich der Pkw-Montage, schwerer Maschinen, Aluminiumverhüttung, Stahlproduktion und Produkten für die Forstwirt-

Die Forstwirtschaft insbesondere ist in der letzten Zeit bedeutsam geworden, weil riesige Plantagen von Pinien, der Spezies Pinus radiata, bewirtschaftungsfähig geworden sind. Und alleine der Export aus den Waldern im Zentrum der Nordinsel kann Neuseeland einen Verdienst von an die 2000 Millionen \$ innerhalb der nächsten 30 Jahre bringen.

Andere bedeutsame Industriezwei ge sind die wolleverarbeitenden Fabriken, die Teppichherstellung, die Textil- und Bekleidungsindustrie, die Produktion von Schuhen, Plastikgegenständen und andere mehr. Der Erfolg der meisten von ihnen hängt davon ab,

Energie und Primärprodukten zu mit.

Die Entwicklung der neutseländi. schen Energievorkommen ist bereits ein Teil der Industrielandschaft geworden. Wasserkraft, Geothermik Naturgas (sowohl onshore als such offshore) und Kohle haben schon zu Industrieansiedlungen geführt, die sich mit der Exploration und der Verarbeitung befassen.

Besondere Vorhaben schließen die Erweiterung von Raffineries ein, eine Anlage zur synthetischen Benzinher-stellung arbeitet nach dem Mobil-Verfahren, eine Anlage zur Methanolher-stellung wird 1200 t pro Tag liefern Erweitert wird die Aluminium-Erzeugung, wesentlich ausgebauf die Stahlindustrie und die Stromerzeugung aus

Die gegenwärtig laufenden Entwicklungsvorhaben zielen darauf ab. Neuseeland zu einen 50prozentigen Selbstversorger bei Kfz-Treibstoff bis 1987 zu machen und im Jahre 2006 völlig autark in seiner Energieversongung.

Seit 1979 befürwortet die Regierung öffentlich, daß ausländische Investitionen willkommen sind, vor allem, wenn dies mit der Einführung neuer Technologien und wachsenden Netto-Gewinnen in ausländischer Währung verbunden ist.

Das größte Herkunftsland für ausländische Investitionen ist Großbritannien mit 39,4 Prozent, die übrigen EG-Länder weisen dagegen nur 0,8 Prozent auf Auf Steigerung wird



#### Unser Know-how ist Ihre beste Investition in Asien und im pazifischen Raum

Haben Sie vor, in Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea, Singapur, Malaysia, Hongkong oder den Pazifischen Inseln eine Firma zu gründen, ein Projekt zu beginnen, etwas zu bauen oder dort zu investieren? Wenden Sie sich an Fletcher Challenge, denn unser Konzern verfügt über solide Erfahrung in dieser Region und über ein hohes Mass an Know-how in den folgenden Sparten:

- Bankgeschäfter Aussenhandels-, Devisen-, Effekten-, Investitions- und Diskontgeschäft
- Erschliessungs- und Bauvorhaben
- Projektleitung - wir fungieren als Berater in einem breiten

Branchenspektrum. Fletcher Challenge Limited ist die grösste Firma

Neuseelands und steht mit mehr als 50 Staaten in

5,4 Milliarden DM, Wir haben 2300 Beschäftigte.

Fletcher Challenge Firmen arbeiten in den folgenden

Handelsverbindung. Unser Umsatz liegt weltweit bei über

Agrar- und Handelssektor: Versorgung mit Farmgütern; Agrarerzeugnisse (Fleisch, Wolle, Fisch, Kiwifrüchte, Geweihbast, Korn, Saatgut); Kraftfahrzeuge; technische Betreuung; Flüssiggasvertrieb; Einzelhandel für den Farmbetrieb.

Finanzsektor: Kundenfinanzierung; Bankgeschäfte (in Neuseeland, Australien und Singapur); Kreditkartensystem: Computerbüros; Leihwagen.

Bauwesen und Liegenschaften: Planung, Entwicklung, Konstruktion (in Neuseeland, Australien, den Pazifischen Inseln, Hongkong, Malaysia, Singapur, Bahrain); Hoch- und Tiefbau; Liegenschaftsverwaltung; Einkaufszentren.

Forstindustrie: Forstwesen; Zeitungspapier; Kraftzellstoff; Schnittholz; Sperrholz und Spanplatten (Neuseeland und Kanada); Beratung.

Stahl: Herstellung und Verarbeitung; Vertrieb; Drahtherstellung.

Baustoffe: Vertrieb; Wohnungsbau; Beton.

Nutzen Sie Flercher Challenge Know-how; wenden Sie sich

schriftlich oder per Telex an: Trade Development Executive Fletcher Challenge Limited 87-93 The Terrace P.O. Box 1696 Wellington Neuseeland

Fernruf: (64-4) 738-267

Telex: NZ3418

Fernruf:



THE STREET

#### Machen Sie Ihren Freunden eine Freude! Schenken Sie Kiwifrüchte aus Neuseeland!

Auckland Export Limited, eine Fletcher Challenge Tochtergesellschaft, bietet Ihnen eine einzigartige Geschenkpackung mit fünfzehn saftigen Kiwifrüchten in anspruchsvoller Verpackung an.

Diese Spitzenexemplare unserer Kiwi-Ernte werden von unseren besten Obstzüchtern von Hand ausgewählt. Überraschen Sie einen Freund oder Geschäftspartner mit diesem exotischen Geschenk! Füllen Sie einfach das nachstehende Formular aus, und senden Sie es an:

> Fruchthansa, Grelinger, Haessy & Heep 5000 Köln/Grossmarkt Bundesrepublik Deutschland

Fernruf: (221) 38 06 01/05

Kontakt: Verkaufsabteilung Kiwifrüchte, Stichwort: Geschenkpackung

| Bitte senden Sie eine Geschenkpac | kuno Kiwifelchea      |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Preis von DMan:                   | and remainediff Sim . |
| NAME:                             |                       |
| ADRESSE :                         |                       |
|                                   |                       |
| Ich füge meine Zahlung über DM    | per Scheck bei.       |
| Absender: (In Blockschrift)       |                       |
| Name                              |                       |
| Adresse                           | <b>3</b> ≥            |